# UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

834 S58

Book

Volume

Karsten Memorial Library 1908

My 09-1M





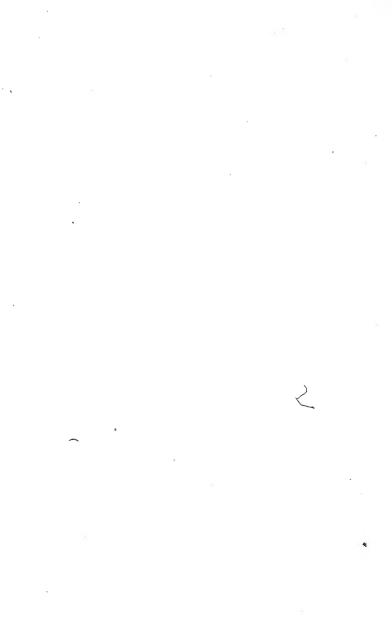

833.08

## Truß-Machligal.

Lieder aus deutschem Walde

non

August Silberstein.

Dritte vermehrte Auflage.

Leipzig,

Druck und Verlag von Philipp Reclam jun.



834858 Ot

> Ein sonders Bögelein, So seinen Sang vollbringet Ben Mon undt Sonnenschein. Trug-Nachtigal mit Nahmen Es nunmehr wird genant, Undt vielen Wildt undt Zahmen Obsteget unbekant.

> > Frbr. Spee 1649.

So wollen wir (brei Länder auch) zu Schus Und Trus zusammenstehn auf Tob und Leben! Staussacher in Schillers Tell.

Lis war im Jahre 1859, als ein großer Theil bieser Lieber zum erstenmale in die Welt zog, balb auch zum zweitenmale. Damals regte sich Preußen und mit ihm Deutschland, um das Schwert zu blößen gegen Frankreich, welches sich durch Italien zu Throl und auch anderen Landen heranwälzte, wo sonst die deutsche Reichsschne slatterte. Desterreich schloß rascher Frieden. — Bor den Gestängen stand auch der alte Bolksspruch:

"Bermert's und halt's bereit Es fommet seine Zeit!"

Was der Dichter schon damals, sodann später, in seisnem Buche "Lieder" (1864), in "Mein Herz in Liesdern" (1868) vom Vaterlande sang, es gewinnt erneuetes Leben, verstärfte Kraft in der Zeit, da das Große eingestrossen: sast alle deutsche Stämme vereint — gegen den

Erbfeind ziehend, schlagend, siegend! — Des Dichters Sang gewinnt wie in "Noch einmal" und anderwärts die Weihe der Verkündung. Nur die Liebe zum Vaterlande, zu Recht und Freiheit, vermochte das. — Erschalle nun neuer- dings der Sang! Vieles daraus zieht bereits auf den Schwingen der Musik dahin. Möge er die Herzen kräftigen, trösten, erheben, begeisternd durchdringen\*— meinem Volke ein Vermächtniß bleiben!

August Silberstein.

## Die schönfte Liebe.

Die schönste Liebe, die dein eigen In dieser ganzen Erdenfrist, Mit der dir Gott will Gunst erzeigen, So lang' noch Odem in dir ist, Die ewig jung im Fortbestand: Die treue Lieb' zum Baterland!

Wol magst du Frauengunst erwerben . Und sonnen dich in ihrem Schein, Doch gilt's im Leben und im Stekben Dem höchsten Ziele sich zu weihn; Und nie ein Herz noch höhres sand: Als treue Lieb' zum Baterland!

All' was du liebst, wird bald vergehen, Es wechseln Schönheit und Gestalt; Die süsse Hugewalt; Dich segnet überm Grabesrand: Die treue Lieb' zum Baterland!

#### Germania.

Germania, du Haupt voll Blut und Wunden, Wann, o wann wirst du gesunden, Wann denn ist der Retter dir gesunden, Wann wird, statt dem Dornenkranze, Schmilden dich die Kron' im Glanze, Wann wol stehest du so herrlich da? Germania!

O Mutter du von Schmerzens-Söhnen, Wann seh'n wir den Tag, den schönen, Wo die Starken milde sich versöhnen, Wo sie Brust an Brust sich halten, Eins gen seindliche Gewalten, Von dem Belte dis zur Adria?

O woll't Gebet und Wort nicht enden, Nicht bas Schwert zur Scheide senden, Bis mit allen Herzen, allen Händen, Ist das Eine Werk gegründet, Ist der große Bund verbündet, Wie den schwnern nicht die Welt noch sah — Germania!

## Dies ift ber Tag ber Ehre.

Dies ist der Tag der Ehre Der liber Deutschland scheinet, Als Sieger ziehn die Heere, Die Herzen sind vereinet. Das hat uns Gott gar wohl bestellt, Er sendet nus den Feind ins Feld, Daß alle List gar arg zerschellt!

Sei stark mein Volk und zage Mit keinem Angenblicke, Im Bund der Treue wage Gen alle Feindestlicke. Du bist vom Herren ausersehn Im Reiche groß und frei zu stehn, Drum sollst du muthig vorwärts gehn!

Was beine Männer wollen Und beine Frauen beten: Im Ruhmestranz, dem vollen, Kannst vor die Welt du treten. Bewahr' dein Recht, behalt' die Ehr', Die gute Sitt', die trene Wehr, Sei eins und frei — du brauchst nicht mehr!

## Sängertob.

"Noch einmal eh' ich sterbe Möcht' ich ein Sänger sein, Ein Sänger, Held und Erbe Bom alten Ruhmes-Schein. Noch einmal möcht' ich blinken In Schlachten mit Harf' und Schwert, Und muß es sein, dann sinken, Im Blut, doch siegend, zur Erd'! Wol ist es schön zu leben Bei seinem Bolt in Ehr', Und ihm das Herz zu heben Zu Allem, was recht und hehr; Doch schöner noch ist sterben Zu seinem Schutz in Noth, Singend und schlagend werben Um ächten Sängertod!"

Und als so spricht der Skalde, Was regt sich am sernen Rain? Es rauscht wie Reiter im Walde, Es blitt wie Waffenschein! Da zuckt das Schwert, das scharfe, Er flammend blank und bloß, Und von der bebenden Harfe Ein Sturmlied dröhnet los:

"Mein Bolf, mein Bolf, nun hebe Dich Sturm und Wetter gleich, Aus Zorneswolfen schwebe Des Donners Flammenstreich! Berdirb die dich umlauern, Bernicht' das alte Leid, Sonst wirst du's tief betrauern Kilr alle Ewigkeit!"

Und wie vom Pfeil die Spite, So bringt der Sänger voraus, Und hinterdrein, wie Blite, Das Bolk mit Sturmgebraus. **Bom** Schlag und Klang erbeben So Harf' wie Schwert, bedroht — Die eine Hand gibt Leben, Die andre gibt den Tod!

Und als die Schlacht geschlagen Und Jubel die Luft durchkreist, Sucht man mit Bangen und Zagen Den edlen Sänger zumeist. — Sie stürzen hin mit Thränen Wol über die rothe Brust — Ihn aber will verschönen Ein Lächeln höh'rer Lust!

"Noch einmal eh' ich sterbe Wollt' ich ein Sänger sein, Ein Sänger, Helb und Erbe Bom alten Auhmes-Schein. Noch einmal wollt' ich blinken In Schlachten mit Harf' und Schwert, Und müßt es sein, dann sinken Im Blut, doch siegend zur Erd'!

Nun ging der Leib in Trümmer, Der Sieg doch strahlt und glüht — Fortleben werd' ich immer In meines Bolfes Lied! — Wolan, so woll't mich tragen Zur Eich' am Stromesrand, Dort will ich noch einmal schlagen Die Hars' mit sterbender Hand!"— Und wie erstitzt am Baume, Da stimmt er an ben Sang, Man höret nur im Traume Solch wunderbaren Klang. Das Schwert liegt ihm zur Seiten, So Brust wie Harse quillt — Man glaubt: aus Sagenzeiten Ein überirdisch Bild!

Die Männer jauchzen und weinen, Der Strom, der rauscht dazu — Das Abendsonnenscheinen Gehet zu tiesster Ruh'.
Die Saiten sind zersprungen Beim letzten Strahl vom Noth — Das Lied hat ausgeklungen — Ein ächter Sängertod!

#### Das hohe Lied.

Und hätt' ich tausend Zungen, Und wären alle Stimmen mein, Es sollt' die Welt burchdrungen Von Einem Liebe sein:

> Dem Vaterland im Streben, Dem Wackern in ber Noth, Bereiniget im Leben, Berbilndet bis zum Tob!

Was nützen alle Sterne, Der Sonn' und Monde Licht, Wenn nicht aus Himmelsferne Die Schrift ganz deutlich spricht: Dem Baterland im Streben, Dem Wackern in der Noth, Bereiniget im Leben, Berblindet bis zum Tod!

Der Blitz, ber zuckt hernieber, Der Donner grollend brein — Der Sinn der hohen Lieber Was kann er anders sein: Dem Baterland im Streben, Dem Wackern in der Noth, Bereiniget im Leben, Berbündet bis zum Tod!

Laß stürzen was zerstürzet, Und steigen was da mag, Ich sing' doch unverkürzet Mein Lied in Nacht und Tag: Dem Baterland im Streben, Dem Wackern in der Noth, Bereiniget im Leben, Berblindet bis zum Tod!

Und hätt' ich tausend Leben, Und wären alle Scho mein, Ich wollt' das Lied erheben Ob Berg und Thal und Rain: Dem Baterland im Streben, Dem Wackern in der Noth, Bereiniget im Leben, Berbündet bis zum Tod!

## So fchlag empor bu Freiheitsbrand.

So schlag empor du Freiheitsbrand,
So lodre hell durch alle Gauen,
Erweck' das ganze deutsche Land,
Den deutschen Mann, die deutschen Frauen.
Wo noch ein fräst'ger Arm sich streckt,
Vom deutschen Himmel überbeckt,
Da sei der Kamps geweckt!

Das stolze Banner hoch voran, Es stattre hehr als Bundeszeichen, Und stürmend vorwärts Mann für Mann, Wir können sterben, doch nicht weichen. Erhebet euch, so Jung wie Alt, Und zeiget ächten Muth's Gewalt, Denn so noch nie es galt!

Berschließt ber Lust so Aug wie Ohr, Berrammt ber Freude eure Herzen, Nicht blick' das Weib zum Mann empor, Nicht mög' mit Jung das Alter scherzen, Bis nicht der letzte Scherg' bekriegt, Bis unser Recht nicht ganz gestegt, Der Feind zu Boben liegt! Ein Fluch auf Den, der nun nicht wacht, Bei dem der lante Auf verschwendet, Wer dulden will des Feindes Macht Und alle Schmach nicht endet. Es ruft der Himmel: jetzt oder nie, Borwärts mein wach'res Deutschland zieh', Zerbrich die Thrannie!

Nicht schalle leerer Sing und Sang, Kein Deutscher bent' an fröhlich Zechen, Musik sei blos der Wassen Klang, Das Schwelgen nur im Lanzenbrechen. Fürwahr das Sündenmaß ist voll Und überschäumet unser Groll, Der sie nun zücht'gen soll!

So reget euch in Nah und Weit, Was immer Waffen kann ertragen, So heilig war ja nie ein Streit, Und menschlich doch ein blutig Schlagen. Das ist das herrlichste Gebet, Wenn man in Freiheitsschlachten sieht, Siegt oder untergeht!

Wer zweiselt noch am rechten Sieg, Berzaget an des Werk's Gelingen, Beginnet mannhaft nur den Arieg Und baldigst werdet ihr's vollbringen. Denn wer gethan, was er gesollt, Dem ist das Glück mit Rechten hold, Befreiung heißt der Sold! Dann blühet holder jeder Baum, Und Frieden lächeln alle Sonnen, Zur Wahrheit wird der liebste Traum, Im Baterlande neu gewonnen. O neue Zeit, so herrlich schön, Wenn Brüder frei und einig gehn, Wie nie die Welt gesehn!

Drum lobre Brand so licht und hell, Durchstrahl' die Welt gleich einer Sonne, Ein jeder Mann ein Kampsgesell, Und trete in die Sturmcolonne. Dann geht's im frischen kühnen Lauf, Die Zwingherrn stürzen hin zu Hauf, Ha Deutschland auf! wach auf!

## Der Rönig im Sterben.

Ein König lag im Sterbent Auf seinem Siechenbett, Da kamen seine Erben, Ob er nicht Segen hätt.

"Den Segen hab ich nimmer, Doch wol noch einen Fluch,-Und diesen sprech' ich immer, Selbst auf dem Sterbetuch!

Er trifft fürerft, wer ftebet Berechtem nicht gur Seit'.

Wer heil'ges Recht je schmähet; Nicht Herz und Hand ihm weiht!

Er trifft fürs Zweit', wer laffet Bon ernster Freiheits-Schlacht, Und Waff' und Wehr nicht fasset, Gen jede Räubermacht!

Doch breimal will ich fluchen, Wer je für Gutes steht Und stets mit halben Versuchen Das Ganze arg verräth!

Wer übt auf seinen Wegen, Wie jetzt ich ihn gelehrt, Bedarf nicht erst ben Segen, Weil längst er ihm gehört!"

Die Söhne sprachen: Amen, Wir halten Dein Gebot! Den letzten Kuß sie nahmen, Drauf war ber König tobt. —

## Noch Einmal.

Noch Einmal mein Deutschland, erhebe bich Und schlage beine Feinde in Trümmer! Das Zögern und Sänmen es rächet sich — Doch du vollbring' es diesmal für immer! Was muthig du bisher gethan, Nur halb verblieb's zu vollem Glanze — Nun aber auf! ein Bolk ein Mann — Nichts Halbes mehr — das Ganze, Ganze! Nicht schüttle von dem Baum die Frucht,

Nicht schüttle von dem Baum die Fruckt, Willst du dem Gist der Früchte wehren, Den Baum zerschmett're nun mit Wucht, Den Baum, den Baum mußt du zerstören!

Man hat sie bir doch beigebracht Die herbe, bitt're Schul' der Leiden — Nun bist du noch nicht klug gemacht Und willst die Schule noch nicht meiden?

Wolan mein Volk, erheb' die Faust, Und gehe an ein wetternd Richten — All' Böses, das dir feindlich haust, Mußt du mit kräft'gem Schlag vernichten!

Nicht schon' ein Glied vom gift'gen Wurm, Ein jedes mußt in Staub du brücken — Denn sonst erwachsen nach dem Sturm Dir tausend neu, aus alten Stücken!

Kein still Bertrau'n, nicht Wort, noch Schein — Du würdest nur schwarze Täuschung buchen; — Erheb' dein Aug' zum Todtenhain, Nun möchtest du es wieder versuchen?

Noch Einmal mein Deutschland erhebe bich Und schlage beine Feinde in Trümmer — Es käm' viel Leid und Weh über bich, Bollbringest du's nicht diesmal für immer!

## Germanengug.

Germanen durchschreiten des Urwaldes Nacht, Sie ziehen zum Kampse, zu heiliger Schlacht. Es stehen die Eichen in düsterem Kreis Und rauschen so bang' und flüstern so leis, Als sollte der Krieger gewaltigen Schwarm Durchdringen die Ahnung, erfassen ber Harm!

Sie aber, sie wandeln urkräftigen Tritt's, So nahet der Donner, so zündet der Blitz! Und aus des Gezweiges wildhüsterem Hang, Da wird es jetzt lauter, da könt ein Gesang, Denn der Walkhren bewachend Geleit Umschwebet die Helden und singet vom Streit:

> In Obin's Hallen ist es licht Und sern von Erdenpein, Aus Freya's Wonnestrahlen bricht Die Seligseit herein. Solgosnir rust den gold'nen Tag Und Braga's Harse klingt, Mit Schwerterschlag Und im Gelag Die süsse Zeit entschwingt!

In Obin's Hallen ist es licht Und fern von Erbenpein, Wer muthig für das Höchste sicht, Der geht zu Göttern ein! D-Liebe ist's, die uns bezwingt Zu künden das Geschick, Der Kampf nun winkt, Ihr Alle sinkt Und Keiner kehrt zurück!

Da schlagen die Krieger mit tapf'rer Gewalt Die Schwerter zum Schild, daß es hallt und erschallt: "Und soll denn dies Schreiten das letzte auch sein, So wollen wir gerne dem Tode uns weihn; Doch möge aus diesem so muthigen Ziehn Der Segen der Heimat, das Siegen erblühn!

Teutonia's Söhne, mit frendigem Muth, Sie geben so gerne ihr Leben und Blut, Die Freiheit, die Heimat ja ewig bestehn, Die flüchtigen Güter sie mögen vergehn!" So riesen die Krieger, so zogen sie fort, Gesegnet ihr Thun und bewahret ihr Wort!

## Gruß an die Seimat.

Es braust das Meer und rollet ans Land Die Wogen mit Zischen und Schäumen — Da steht ein Deutscher am Neuwelt=Strand Das Herz voll Sehnen und Träumen. Er. hebt das Auge zum Osten empor, Als' sollt' es die Weite durchdringen, Dann ringt sich ein Seuszer dem Busen hervor, Mich däucht, ich höre ein Singen:
Ein süßer Zauber wird wach.

Gedenk' ich mein Baterland bein

Was bist bu nicht — und ach, Was könntest bu erst sein!

Frei ist dies Land, in Fülle trägt Es Palmen, Mprt' und Bananen; Selbst Schätze, die der Boden hegt, Müssen an Märchen gemahnen. Die Ernten segnen üppigst die Müh, Kingsum nur Dust und Schimmer — Und dernoch — es kommt, ich weiß nicht wie — Die Heimat vergesse ich nimmer.

Ein süßer Zauber wird wach, Gebenk' ich mein Baterland bein — Was bist du nicht — und ach, Was könntest du erst sein!

Du altes Land, du bentsches Land,
Des Geistes hohe Zinne,
D hieltest du höher dein Auge gewandt,
Zu beines Ruhmes Gewinne.
So groß wie du, so herrlich und schön,
Mit deinen Millionen —
Du solltest nicht blos mit Andern gehn,
Nein, stolz vor Allen thronen!
Ein süßer Zauber wird wach,
Gedenk' ich mein Baterland dein —
Was bist du nicht — und ach,
Was könntest du erst sein!

Das Meer ist bein, nach Süb und Nord Erstreckst bu bie mächtigen Flanken, Dein Boben ist ein reicher Hort,
Dein Ruhm so That wie Gebanken.
Und dennoch such' ich die Flagg' am Mast
Und zähle die dich verlassen —
Es will sich mir im Auge fast
Der Schmerz zu Thränen sassen.
Ein süßer Zauber wird wach,
Gedenk' ich mein Baterland dein —
Was bist du nicht — und ach,
Was könntest du erst sein!

Wie ich, so zogen viel Tausend' hinaus Bon dir in serne Meere, Es ziert und stärket der Anderen Haus, Was sonst dein eigen wäre. O siehe zum Bremer Haff nur hin — Welch emsig und rührend Treiben! Dein sind die Söhne und Töchter, die ziehn Ein einzig Wort — sie bleiben. Ein süßer Zauber wird wach, Gedenk' ich mein Baterland dein — Was bist du nicht — und ach,

Wol mag der Boden anderwärts In reich'rer Fülle prangen, Doch gibt's noch Eins, das ist das Herz, Das will sein Theil verlangen. Doch was daheim dem Herzen blüht, Das kann die Fremd' nicht reichen — Ein deutsches Herz, ein deutsch Gemüth, Hat nirgend seines Gleichen.

Was könntest bu erst sein!

Ein süßer Zauber wird wach, Gebenk' ich mein Baterland bein — Was bist du nicht — und ach, Was könntest du erst sein!"

So 'fpricht der Siedler am fernen Strand, Die Wogen grollen und schäumen; Es scheidet die Sonne am tiesen Rand Europa mit Morgen zu säumen. Der wache Siedler zur Hitte geht, Die müden Augen zu schließen — Im Traume nun ihn die Heimat umweht, Er höret dort singen und grüßen:

Ein süßer Zauber wird wach,
Gedenk ich mein Baterland dein — Was bist du nicht — und ach,

## Das Geifterheer.

Am Mitternacht, Wenn Niemand wacht, Beginnt ein Rauschen, Regen und Ringen, Die Gräber bersten, Särge zerspringen, Und ans der Erde dunklem Schoos Da hebet und ringet riesig groß Barbarossa's Heer'sich Los! Ein Geisterheer, Mit rost'ger Wehr, Mit Moos in Haar und Bart und Brauen; Wie Donner sein Tritt, wie Glut sein Schauen; Die Kämpen sind's, die Recht und Fug Erhoben gegen Lug und Trug, Und die der Kampf erschlug!

Sie rilden an,
So Mann für Mann,
Es brängen sich die düstern Horden.
Aus Süden, Westen, Osten, Norden,
Bom Morgenland, von deutscher Erd',
Bon Südlands Gau, vom Römerherd,
Bon üb'rall wo Kampf gewährt.

Mit düsterm Sinn
So geht's dahin,
Um nach der Wolken hohen Altären
Allnächtlich neu den Schwur zu schwören:
Bann immer Deutschland, vom Recht belebt,
Zum Schutz der Gauen und Stämme sich hebt,
Und wacker im Kampfe strebt —

Wir treten ein In seine Reih'n, Mit unsichtbaren Geisterhänden So wollen wir die Schlachten wenden, Daß wer der Heimat Waffen trägt, Und kühn im Kampse sich bewegt, So dreisach die Dreisachen schlägt! Am Wolkenstrn
Zuckt auf ein Gestirn,
Und zeigt mit seinem Schein, dem hellen,
Die nächt'gen Baterlandsgesellen.
Doch wie im Thurm Schlag Eins sich hebt,
Die Stunde dumpf hernieder bebt —
Das Heer zerstiebt, verschwebt!

#### Bundeglied.

Bereint, mit treuen deutschen Bruderhänden, So treten wir vor Gott und eine Welt! In Schlachten wollen wir das Schicksal wenden, Im Frieden Heil und Lieb' einander spenden, Das schwören wir, so lang ein Himmel hält!

Wir wollen treu verblindet uns beschützen, Und nimmer lassen bis zum letzten End' — Im Kampse soll das Schwert am Schwerte blitzen, Im Frieden soll der Herd dem Herde niltzen, Daß man mit Stolz den deutschen Namen nennt!

Ihr Brüber all', gegrüßt in Nah und Ferne, Bernehmt des deutschen Wortes schönste Zier! Es forme sich zum tiefsten Herzenskerne: Wir sind die Strahlen blos von einem Sterne, Ein einig Volk — das sind und bleiben wir!

## Aus der Schmiede.

I.

#### Schmiede - Lied.

Schmied' ich ein gutes Schwert, Das wohl ben Mann bewehrt, Den Mann mit Herz und Hand Für Recht und Baterland:

> Alinge mein Ambos, kling', Das ist ein gutes Ding, Wenn ich ben Hammer schwing' Und dir das Eisen bring'; Alinge mein Ambos, kling', Daß ist ein gutes Ding!

Schmied' ich ben Ackerpflug Filr Bauers frommen Zug, Der treu die Erde gräbt, Das Frucht zum Himmel strebt: Klinge mein Ambos, kling', Das ist ein gutes Ding, Wenn ich den Hammer schwing' Und dir das Sisen bring'; Klinge mein Ambos, kling', Das ist ein gutes Ding!

Schmied' ich auch Reif und Huf, Werkzeug zum Friedensberuf, Alles was nützt und nährt, Für Feld und Wald und Herd: Klinge mein Ambos, kling', Das ist ein gutes Ding, Wenn ich den Hammer schwing' Und dir das Eisen bring'; Klinge mein Ambos, kling', Das ist ein gutes Ding!

Doch schmieb' ich ein Kettenglieb Dem Bogt, ber Wack're umzieht, Schmieb' ich bas kleinste Stück, Das bricht bes Braven Glück:

> Springe mein Ambos, spring'! Das ist ein elend Ding, Wenn ich den Hammer schwing' Und dir das Eisen bring'; Springe mein Ambos, spring', Das ist ein elend Ding!

#### II.

## Der Schmied.

Die Funken entsprühen der Schmiede hell, Der Hammer pochet und klinget, Es schmiedet der Schmied, der wach're Gesell, Ein gutes Schwert und singet:

Du Eisen meiner Schmiede, Du Eisen glühend roth, Bald endigt wol der Friede, Es gilt den Schlachtentod. Gesegnet wer dich sollt' werben, Für's Vaterland zu sterben! Die Funken entsprühen ben Schwertern hell, Und muthig kämpfen die Streiter; Da sinket getroffen manch wach'rer Gesell, Und hinstürzt ein alter Reiter:

Du Eisen meiner Schmiebe, Du Eisen blutig roth, Geendigt war der Friede, Es galt den Schlachtentod. Ich selber that dich werben, Gesegnet ein solches Stekken!

#### Rampflieder.

1809-1870.

I.

### Wachruf.

Allarm, Allarm,
Gewehr in Arm,
Den Säbel in die Faust
Und Sturm, nur Sturm gebraust!
Tetzt gilt es dem Tyrannen,
Jetzt gilt's die Schmach zu bannen,
Heran zur Seite,
Was streiten kann, das streite,
Die Freiheit ist die Beute!

Allarm, Allarm, Gewehr in Arm, Den Säbel in die Faust Und Sturm, nur Sturm gebraust! Ihr Männer und ihr Greise, Nach ächter Streiter Weise, Mit Büchs und Schwert, den treuen, Mit Pulver und mit Bleien, Das Land, das Land befreien!

Allarm, Allarm,
Gewehr in Arm,
Den Säbel in die Faust
Und Sturm, nur Sturm gebraust!
Nicht zögern mehr und dulden,
Der Zahltag ist für Schulden,
Nur vorwärts, Kameraden,
Marsch=marsch den Weg, den g'raden,
Hoch auf die Pallisaden!

Allarm, Allarm,
Gewehr in Arm,
Den Säbel in die Faust
Und Sturm, nur Sturm gebraust!
Ha endlich wird's entschieden,
Kein Wörtlein mehr vom Frieden,
Genug ist nun des Herben,
Ju End' mit Friedenswerben,
Nur siegen oder sterben!

Allarm, Allarm,
Gewehr in Arm,
Den Säbel in die Faust
Und Sturm, nur Sturm gebraust!
Die Fahne weithin wallet,
Das Kriegsgeschrei erschallet,

Nur nach, nur nach zum Kriegen, Nur nach, nur nach zum Siegen, Deutschland wird nicht erliegen!

Allarm, Allarm,
Gewehr in Arm,
Den Säbel in die Faust
Und Sturm, nur Sturm gebraust!
Schon donnern die Kanonen,
Schon fliegen die Schwadronen —
Ha hört ihr Sieg'sgeschreie?
So herrlich ersteht aufs Neue
Das deutsche Land, das freie!

#### II.

Und immer nicht verzagt.

Und immer nicht verzagt, Und immer frisch gewagt Die fühn' verweg'ne Jagd

Vom Meer bis über den Rhein — Das beutsche Land, Das ganze Land, Muß frei und einig sein!

Jed' Werfzeug nun zur Erd', Mit einem guten Schwert Die Arme euch bewehrt Und schlag't wie Tenfel brein — Das beutsche Land, Das ganze Land, Muß frei und einig sein! Empor und aufgerollt Die Fahn' im Sonnengold, Ein "Borwärts hoch!" gegrollt Und in die Schlacht hinein — Das deutsche Land, Das ganze Land, Muß frei und einig sein!

Und sinken wir auch all' Im Blitz und Dampf und Knall, So sei der letzte Schall, So sei das letzte Schrei'n — Das deutsche Land, Das ganze Land, Muß frei und einig sein!

#### III.

#### Wach' auf!

Wach' auf, wach' auf, mein Laterland, Und sprenge die schmählichen Ketten, Wolan und nimm das Schwert zur Hand, Denn Zeit ist's dich zu retten!

Wach' auf, wach' auf, erhebe bich Mit Lanzen und Büchsen und Speeren, Wolauf, erhebet euch männiglich, Denn Zeit ist's euch zu wehren! Wach't auf, wach't auf und zaget nicht, O füllet zum Kampfe die Reihen, Wolauf, durchs Dunkel der Morgen bricht-Und Zeit ist's zum Befreien!

Wach't auf, wach't auf, zu End' die Noth, O wären gleich Donner die Worte — Wolauf zum Siegen ober zum Tod, Ganz Dentschland eine Cohorte!

## Die Berren Philister.

Die Philister, die Herren Philister, Sie sitzen und finnen und brüten, Sie sitzen beim Biere ganz bufter, Und benken an ihre Düten!

Die Philister, die Herren Philister, Das sind gar wach're Gesellen, Sie messen, als staatskluge Priester, Die Menschheit nach Dutzend und Ellen!

Die Philister, die Herren Philister, Sind weise in hohen Graden, Sie kennen so Fürst wie Minister, Die ganze Welt aus dem Laden!

Die Philister, die Herren Philister Sind tapfere Patrioten, Sie haben mit Schwert und Tornister Zu handeln — sich stets erboten! Die Philister, die Herren Philister, Die haben die Weisheit gepachtet, Doch wahrlich war Keinem je trister Das Bislein Gehirn umnachtet!

Die Philister, die Herren Philister, Regieren die Welten beim Gläsel — Doch fragt man nur Ginen, so ist er Ein ungeheurer Esel!

## Germanen in Rom.

Es tönt aus alten Zeiten Ein Ruf zu uns herbei, Bon deutscher Männer Streiten, Bon ihrem Muthe frei, Daß stolz sich will das Herz erheben, Wenn wir das Alte nen beleben!

Es war in Roma's Mauern, In der Arena Glanz, Das Bolf, mit ernstem Schauern, Sah Mimenspiel und Tanz; Da traten zu dem Römerseste Luch deutsche Krieger ein, als Gäste!

Es war nicht höfsche Sitte Der kühnen Männer Art, Sie traten in die Mitte Und strichen ihren Bart. Der Platz erfüllt sie mit Behagen — Nun wollten sie nach Andrem fragen!

Sie frugen nach ben Stufen, Die hier der Rang ertheilt, Wo Ritter sind berusen, Wo der Senatus weilt, Und wo für Männer Raum sich schicket, Auf die mit Stolz der Römer blicket!

Da ward bald hoch gepriesen So Mancher in dem Kreis, Mit Kömerstolz gewiesen Wem zuerkannt der Preis, Und wo den Fremden Kaum gewähret, Die als die Besten hoch man ehret!

Da schlugen an die Waffen Die deutschen Männer stark, Und richteten die straffen Gestalten auf, voll Mark; Sie kümmert nicht, was Gankler störet, Sie rusen, daß das Volk es höret:

Rein ebler Bolf auf Erben Als es das deutsche ist, Und Ehre soll ihm werden, Jetzt wie zu jeder Frist! Ragt stolz ein Bolf voll edler Ahnen, So nennt das uns're — der Germanen! Und zu des Bolk's Ergötzen, Mit derber dentscher Art, Sie stiegen nach den Plätzen, Den Besten ausbewahrt — Es janchzet Rom und sieht sie thronen, Reicht deutschen Männern Shrenkronen!

## D fonnt' ich bich beglücken.

O fönnt' ich bich beglücken Wie wollt' ich selig sein, O du mein höchst Entsücken, Geliebt Baterland mein! Willst du mein Leben, Willst du mein Blut, Ich will's dir geben, Gar tren und gut!

Wie sout' ich bich nicht lieben, Da du so herrlich bist, Es lacht ja hier wie drüben Die Flur zu jeder Frist. Komm' ich zu Auen, Schreit' ich zur Höh, O Reiz zu schauen Wohin ich geh!

Du Heimat, Land voll Klarheit, Boll hellem Geisteslicht, Du Land voll edler Wahrheit, O dich verlaß' ich nicht. Ob manche Blüte Auch fern gedeiht, In beinem Gemüthe Die Herrlickeit!

Wie süß mit dir zu leben, Für dich dem Tod sich weih'n; Mein Geist wird dich umschweben, Geh' ich zu Ew'gem ein.

D Gott beschirme Dies beutsche Blut, Lent' es burch Stürme Zum höchsten Gut!

# Augelguß des Schüten.

Enrof 1809 u. ?.

Glimme, glimme Kohle, Lobert, lodert Flammen, Während ich mir hole Rugelblei zusammen.

Wo ich's immer finde Will zum Guß ich's raffen, Denn es wäre Sünde, Jett nicht Augeln schaffen.

Jett die Ruh' zu gönnen Büchslein an der Wand, Wo sich Eins erkennen Fürst und Baterland! So, jetzt glüht und glimmet Schon mein liebes Pfännlein. Drein, was ihm bestimmet! Flink, du bleiern Männlein!

Gleicheft einem Großen Bon bem Frembenbunde; Kannst zu ihnen fioßen Bist erst fugelrunde.

Leichtest ist das Köpflein Nunmehr ihm zerflossen; Seht, ist nur ein Tröpslein — Rasch in Form gegossen!

Ha, schon ist gestaltet Gegner zum Befreier — Ja es geht, wenn waltet Braver Schützen Keuer!

Komme du nun, Schiene, Fensterlein entlehnet, Ost mit Kummermiene Hat dich Eins bethränet;

Haft du da genützet Gegen Sorgen, Grillen? Aber bald, wie's blitzet, Sollst du Leiden stillen!

Von 'nem Leichensteine Kreuzlein bei den Scherben? Gut, du kennst Gebeine, Bist vertraut mit Sterben! Seh' ich nicht ba blitzen Zeiger unfrer Uhren? Grüß' euch! werbet nützen, Folgt ja sichern Spuren!

Alter Glodenschwengel Bei ber bunten Beute? Rommt ber Sterbe=Engel Gibft bu bas Geläute!

Herrgott verzeih'! daß gehen Muß bein Bild zum Plunder! — Doch du wirst erstehen Luftburchfliegend Bunder! —

Alles breingegeben In des Pfännleins Enge, Wie es kommet eben, Daß es gut sich menge.

Einmal noch geschüret Flämmchen, daß es brodle — Daß, wie sich's gebühret, Gut der Fluß sich modle.

Seht, ganz gut vereinigt Ist nun schon die Maffe, Hat sich selbst gereinigt, Daß in Form sie passe.

Seit's zu guter Stunde! Jetzt wird frisch gegoffen! — — Da ist schon, ganz runde, Kügelein entsprossen! Wie's am Boben rollet Mit dem frischen Glanze, Wie sich's munter trollet, Gleich als ging's zum Tanze!

Ja, sollt blasen, pfeisen, Euch im Kreise schwingen, Lichten Raum durchstreisen, Manches Herz erringen!

Schon sind's zweie, breie; Wie ich stolz doch zähle; Daß mir aus der Reihe Nicht ein Schüßlein sehle!

Prächtig sind zu schauen Nun die vielen Dutzend — Sprech' ich ohne Grauen Meinen Segen, trutzend.

Breite meine Hände Ob euch Neugeschaff'nen, Spreche, eh ich wende, Mich mit euch zu waffnen:

Küglein fliege, eile, Sauf' burch luft'ge Welle. Feindesbrust zertheile, Söldnerhaupt zerschelle.

Nahest du dem Bolke, Das mit uns im Leben, Mußt, wie eine Wolke, Schabenlos verschweben. Findest bort die Sünder, Frevler reich an Würden, Dicse darsst du, Blinder, Nicht der Last entbürden.

Wo du hingesendet, Dort verbleib du sitzen — Baldigst sei's beendet, Gott mög' uns beschützen!

In den Sack die Menge, Eine frisch geladen — Hurrah! in's Gedränge Zu den Kameraden!

#### Eins.

Eins ift Eins, und bleibet Eins, Und soll's in Ewigkeit verkleiben, Bon beutschen Herzen läßt sich feins Dies aus bem Innern treiben!

Was dieses Land und jenes Land Und wie sie heißen mögen! — Ein Deutschland ist es stammverwandt, Ein Deutschland allerwegen.

Denn Eins ist Eins und bleibet Eins Und soll's in Ewigkeit verbleiben, Bon beutschen Herzen läßt sich keins Dies aus bem Innern treiben! Ob Nord und Süb, ob Oft und West, Am Strom, am Berg, am Meere — Ein Deutschland ist das Allerbest' Und Allen gleich die Ehre.

Denn Eins ift Eins und bleibet Eins, Und foll's in Ewigkeit verbleiben, Bon beutschen Herzen läßt sich keins Dies aus bem Innern treiben!

Wer plagt sich erst mit Nam' und Zahl, Und Glauben, Zoll und Schranken — Ein Deutschland bleibt es allzumal In Herzen und Gedanken.

Denn Eins ist Eins und bleibet Eins, Und foll's in Ewigkeit verbleiben, Bon deutschen Herzen läßt sich keins Dies aus bem Innern treiben!

Ob Gan, ob Kreis, ob Groß, ob Klein, So laff't die Krämer zählen — Wir aber wollen Dentsche sein, Ein Geist soll uns beseelen.

Denn Eins ist Eins und bleibet Eins, Und soll's in Ewigkeit verbleiben, Bon deutschen Herzen läßt sich keins Dies aus dem Innern treiben!

Und melbet sich dem Aleinsten nur Ein Feind in Wort und Thaten, So soll er auf die Einheitsspur Der Deutschen bald gerathen. Denn Eins ist Eins und bleibet Eins, Und foll's in Ewigkeit verbleiben, Bon beutschen Herzen läßt sich keins Dies aus dem Innern treiben!

Ha, schlingt die Hände zum Berein llnd einigt auch die Seelen, So klingt's in alle Welt hinein Aus Schwertern und aus Kehlen:
Daß Eins ist Eins und bleibet Eins, Und soll's in Ewigkeit verbleiben,
Bon deutschen Herzen läßt sich keins Dies aus dem Innern treiben!

# Das Lied von Deutschlands Todten.

Zu Stralsund an ber Ofisee Im Friedhof ist es still — Da reißt sich plötzlich zur Höh' Ein tobter Reiter, ber Schill!

Der reitet wie Sturm in's Land, In's beutsche Land herein — Es stieben Funken im Sand, Er leuchtet im Mondenschein.

Bei Wöbbelin, an ber Eich', Da zügelt er sein Pferb, Denn borten ruht die Leich' Des Sängers von "Leper und Schwert." Der hört ben Reiter kaum Mit leisem Geister=Ohr, So steigt er aus bem Raum Mit Leher und Schwert hervor. —

Hei Schwerterklang und Sang Bon Körner's beutschem Lieb! Es weckt in Gräbern entlang Die Streiter, die es durchgküht!

Zu Braunschweig in ber Gruft, Da ruht ber kühne Dels, Er hört das Lied, es ruft, Und aussteht der alte Fels!

Karolus im Wiener Dom, Durchzuck's mit seltsamer Macht, Es hebt sich am Donaustrom Der Held ber Aspernschlacht.

Der Blücher im Schlesierland, Der Lütow unverzagt, An bree Hofer vom Sand, Die wilde verweg'ne Jagb,

Der York und Scharenhorst, Der alte Gneisenau, Manch alter Schäbel, ber borst Im Land fturm vom deutschen Gau;

Sie alle eilen herbei In Schaaren wunderbar — Und schließen die Geisterreih' Bom neuner und dreizehner Jahr! Rein Strom verhemmt ben Zug, Kein Fels versperrt ben Weg, Wie Nebel nimmt ben Flug Alnächtlich ob heg und Steg.

Es neigen die Wipfel sich Wo sie vorüber zieh'n, Am ganzen Wegesstrich Die Blumen erwachen und blüh'n!

Bei Leipzig auf bem Plan, Da ragt ein Mal von Stein, Dort halten die Tobten an, Dort stellen sie die Reih'n.

Das ist der alte Platz, Die ew'ge Zeugenschaft Vom deutschen Muthes Schatz, Von deutscher Volkeskraft!

Das ist der alte Grund, Die Urfund' ber Natur, Die spricht, bis zu letzter Stund', Vom einst gesproch'nen Schwur.

Dort klirren die Gewehr', Dort geht ein Losungswort, Wie durch der Wolken Heer Ein Blitz wol zucket fort!

Kein sterblich Ohr vernimmt, Berräth ben Geisterspruch — Doch Segen ist's bestimmt Aus Deutschlands Zufunstsbuch! —

## Beimatland, du Wunderblume.

Heimatland, du Wunderblume, Blühe auf in Gottes Hand, Zu der Bölker Heiligthume, Theures, deutsches Baterland! Wenn sich frei im Sonnenglanze Deine Kräfte ganz erschließen, Wird im weiten Erdenkranze Keine schön're Blume sprießen!

> Tapf'rer Schützen Treu und Wehre, Werden ftützen Deine Ehre, Werden hilten Deinen Garten, Deine Blüten Sorglich warten!

Gott im Himmel sende, sende Deinen schönsten, lichten Tag, Daß sich alles Trübe wende Und die Blume auswärts rag'! Wie zum Kelch die Blätter alle, Wollen tren wir ringsum halten, Einig bis zum letzten Falle; Lasse, Herr, den Frühling walten!

#### Schweftern.

Zwei Frauen gar hold und wunderbar, Wohnen im Walbe seit tausend Jahr; Ihr Herz schlägt hoch und ihr Auge blaut Hat keine Seele noch Schön'res geschaut!

Senkt einsam die Eine das Haupt zum Schoos: "O süße Schwester, du holbe Ros", Wie konnt' nur ein Stündchen ich ohne dich sein — Es rieseln die Thränen ins Herz mir hinein!"

Auch spricht die And're, wol nah doch fern: "O süße Schwester, du lichter Stern, Wie konnt' nur ein Stündchen ich ohne dich geh'n — Mein Herz will brechen vor Gram und Weh'n!"

Es rauschen die Blätter, es duftet der Wald, Es nahen und es umschlingen sich bald, Mit Küffen und Zähren, den süßen und heißen, Die Schwestern: Deutschland und Eintracht geheißen!

Der beutiche Grenadier in der frangoficen Armee 1813-1870.

Da steh' ich nun und halte Wacht, Ich armer Grenadier! Sie haben einen Krieg gemacht Und haben mich hierhergebracht, Ich weiß nur nicht wofür! Biel Lande zog ich ein und aus, Ich armer Grenadier! Ich habe Weib und Kind zu Haus, Die ließ ich bort in Noth und Graus, Und weiß nur nicht wofür!

Hab' felbst gebarbt, hab' manche Bund', Ich armer Grenadier! Mein Leben schwankt von Stund' zu Stund', So Manchen legt ich selbst zum Grund, Ich weiß nur nicht wosür!

Wol schreit' ich auf der Wache jetzt, Ich armer Grenadier! Doch ist der Rasen bald benetzt, Abee! das ist der letzte Rest — Ich weiß nur nicht wofür!

Ha gilt's bas Blut, ha gilt's bie Schmach — Ich armer Grenabier! Schlag' an, Tambour, und wirble jach! Kam'raden hört und folgt mir nach, Ich weiß nun schon wofür!

Ram'raben auf und rüstet euch, Ihr armen Grenadier'! Der Heimat gilt's, bem beutschen Reich, Und ist's ber Sieg, ber Tod zugleich, Dann wissen wir wofür! Kam'raben auf und stürmt voran, Ihr wackern Grenadier'! Wer Feinden dient, kein deutscher Mann, Den Fremden zu der Hölle dann Wir wissen ja wosür!

Für Dentschlands Freiheit sterbet gern, Ihr wackern Grenadier'! Die Heimatsahn' der schönste Stern; Das Blut daheim, das Leben fern, Wir wissen ja wofür!

Und müssen wir in's Grab hinein, Wir armen Grenadier'! So wird es auch ein ehrlich's sein, Im Friedhof betet Mancher drein, Wir wissen ja wofür!

## Der Sänger von Nürnberg.

"Ifi's nicht die Nachtigal, Die mit viel süssem Schall Die laue Nacht durchwürzet? O horcht und lauscht, Wie's klingt und rauscht, Gar hold die Zeit verkürzet!

Wer kennt das liebe Haus, Aus dem's so tönt heraus, Berückend alle Sinne? Kein Preis zu hehr, Kein Weg zu schwer, Daß ich den Sänger gewinne!"

Solch stolzes Fürstenwort.
Zog einst in Nürnberg fort Bon Haus zu Hauses Schwelle; Bis fern am Rand Sich endlich fand Des Liedes holbe Quelle!

Bei einem Weber schlicht Tritt ein der Fürst und spricht Bon seines Sinn's Begehren; Doch nicht um Gold Der Meister wollt' Den Liebling sein, entbehren!

""Die Lieber, Herr, o hört, Ich hab' fie selbst gelehrt Das Thier so zart und schöne, Lom Herzen drang Mir der Gesang, Die Fille jener Töne!""

"Ei Meister! Euer Schild Zeigt eines Sängers Bild, Ihr pflegt die holden Weisen?" ""Ja, Herr, im Land Bin ich bekannt Aus Meisterjängerkreisen!"" "Wolan, wenn solche Kunst Ihr lehrt, gewährt die Gunst, Woll't selbst das Lied erheben! Ihr sollt geschmildt Und reich begliicht Am Dänen=Hose leben!"

Herr Haffner holt vom Schrank Die Harfe, schlicht, doch blank, Stimmt drein mit slißem Schallen! Den fremden Gast Es innig faßt, Ihm thät das Herzblut wallen!

""Ich bin ein freier Mann, Gott hat mir's wohl gethan, Preis ihm, der mich geschaffen! Und deutschem Reich Ift keines gleich In Ehr' und Wehr' und Waffen!

Die Wurzel hält im Grund', So muß auch jede Stund' Ins Bolk der Sänger greifen — Das gibt Gewalt, Dem Leben Halt, Und läßt zur Höh' ihn reisen!

Und wäret Ihr fo reich, Daß Eurem Schatz nichts gleich, Mein Lohn sich kaum ließ' sassen — Beim Baterland Halt' sest ich Stand Und will mein Heim nicht laffen!""

#### Baterländisch' Weinlied.

Wer möchte nicht beim Rebenfast Des Baterland's gedenken? Mit Lebehoch, aus voller Krast, Wir zu dem theuern lenken! Wie die Reben Mög' sich's heben In dem Streben Anf zum Licht!

Der Wein ist ächter beutscher Trank, Er gleichet uns auf's meiste. — Aus vielen Stämmen frisch und schlank, Geeint zu Einem Geiste.

Einst ein Drücken, Doch ein Schmücken Und ein Glücken In ber Kraft!

Der Geist von unserm heimatsgrund, Der kennt kein rasch Berzischen, Er wird bis zu der letzten Stund' Mit Kraft die Welt erfrischen. Kein Berprassen! Doch erfassen, Nimmer lassen Helle That!

So mag ber Wein voll Geist und Licht Uns als ein Sinnbild stehen, Sein Alter kennt die Schwäche nicht, Nur Geist= und Kraft-Erhöhen.

Drum mit Jahren Nur zum Alaren Und ein Baaren Mit bem Geist!

Der Wein, ber melbet fest und treu Bom Grund, bem er entsprossen, Es zeigen Kraft und Milb' stets neu Den bentschen Land'sgenossen.

Nah und ferne Bleibt drum gerne Tren dem Sterne Deutscher Chr'!

So hebt die Gläser hoch zur Weih', Die wir dem Weine geben, Und aus dem Herzen tönt der Schrei: Das Baterland soll leben!

Geist und Klarheit, Kraft und Wahrheit, Auhm zu allezeit, Kür und für!

#### Die Gilf vom Schill.

Was tönen am Rheine die Trommeln so dumpf und bang, Was ziehet zu Wesel so schwarz die Straße entlang, Mit schwerem gleichen Schritt, Mit schwerem gleichen Tritt? In Reih' und Glied, eng' Mann an Mann, marschiren Soldaten dort hinaus zum Exequiren:

Eins zwei brei, Pulver und Blei!

Das gilt den Eilf vom Schill, der Dentschen Ehr', Mit Fesseln, mit Fesseln, so bringt man sie daher, Mit Ketten an Fuß und Arm, Ha, daß sich Gott erbarm'! Weil sie gekämpst gen Bonapartes Gnaden Hoch droben, kühn, auf Stralsunds Pallisaden: Eins zwei drei, Pulver und Blei!

Wie glänzt ihr Auge, wie strahlet ihr Gesicht, So schreiten boch wahrlich die Berbrecher nicht, Wie fest ist doch ihr Gang Die Todesbahn entlang, Die Sindermienen nur die Henker machen — Um ihren Mund, um ihren, schwebt ein Lachen: Eins zwei drei, Pulver und Blei!

Und als man nun gereiht ben Kreis recht groß, Da schreitet heraus ber Regimentsprofos; Und hinter ihm baher Die Schützen mit Gewehr; Sie heften ihn nach vorn, ben Blick, ben stieren, Und warten auf bes Hauptmanns Commandiren: Eins zwei brei, Pulver und Blei!

Noch einmal bittet nun, mit ernstem Ton, Wie Brauch es ist, ber Prosos um den Pardon, Doch breimal nein und nein! So herrscht's den Kreis hinein; Bei nus auf Erden ist kein Pardoniren, Vorwärts, Soldaten, zu dem Exequiren! Eins zwei drei, Pulver und Blei!

Nicht zucken da die Eilf die heitre Mien', Bald liegen sie lächelnd, ruhig auf den Knien; Sie lüsten die Hemden los, Sie legen die Brust ganz bloß, Es blitzt — ein Knall — die Kugeln treffen in Mittenl Die Wackern haben endlich ausgelitten:

> Eins zwei brei, Pulver und Blei!

#### Baterlands=Lied.

So lang' bie beutschen Herzen Rur fest beisammen halten, Soll nimmer ein Schwert von Erzen Die Einigkeit zerspalten, Es mag' ber Feind nur hegen ben Wahn, Doch flattert die Fahne himmelan — So lang' die deutschen Herzen Nur fest beisammen halten!

So lang' die Bruderhände Ein Stamm dem Stamme bietet, Hat nimmer das Neich ein Ende, If nimmer der Ruhm verhütet. Den alten Aar durchbringt es jung, Und siegversündend ist sein Schwung — So lang' die Bruderhände Ein Stamm dem Stamme bietet!

So lang' die deutsche Sprache Ein heilig Bundeszeichen, Ift gut die deutsche Sache Und wird ihr Ziel erreichen. Was auch der Fremde sinnt und spinnt, Es sliegt doch nur wie Spreu in Wind — So lang' die deutsche Sprache Ein heilig Bundeszeichen!

So lang' die Deutschen wollen, Wird auch ihr Ruhm nicht wanken — O haltet fest am vollen Am Baterlandsgedänken! Das Baterland, das Baterland, Ihr Stämme alle, in Lieb' verwandt: So lang' die Deutschen wollen Wird auch ihr Ruhm nicht wanken! Der Lowe von Aspern\*).

Bei Aspern ist ein Löwe, Ein Löwe fest von Stein, Er rührt nicht Glied noch Pranken, Man sieht ihn nimmer wanken, Er drückt die Augen ein!

Doch Nachts, beim Sternenschimmer, Erhebet sich ber Leu, Er streckt die ries'gen Glieder, Er steigt vom Sockel nieder, Die Augen flammen neu!

Er schreitet burch die Felber, Er wirft sich in den Strom, Er lenket seine Pfade Bis hin an Wiens Gestade, Bis an den Riesendom!

Dort ruht bas eble Herze Bom Helben Karl, so werth, Dem gibt er sich're Kunde, Ob Frieden in der Runde, Ob noth sein gutes Schwert!

Und wenn das Land gefährbet, Da brillt der Riefenken — Die alten toden Streiter, Die alten toden Reiter, Kommen mit Karl herbei!

<sup>\*)</sup> Bei Aspern ward der erfte Sieg gegen Napoleon 1. errungen, 1809, durch Erzherzog Karl. Ein fteinerner Lowe fteht als Denkmal.

Sie fliegen vor den Fahnen, Sie ziehen mit dem Heer; Die Feinde faßt ein Zagen, Sie sinken hin, geschlagen, Der Sieg sehlt nimmermehr!

## . Was ichlecht und moric.

Was schlecht und morsch, muß fallen, Bersinken und stürzen in Nacht, Weil endlich, trop Allem und Allen, Das Wahre, das Gute erwacht!

Denn jeber Tag im Werben, Er bringt ein Keimen und Glüh'n, O welch' ein Erstehen auf Erben, Am himmel welch' sonniges Sprüh'n!

Die Blumen, die sich entsalten, Das Grässein, das schüchtern sich hebt, Sie sprossen vom Schlechten und Alten, Vom Moder, der früher gelebt!

Der Lüfte lindestes Wehen, Des zartesten Röschens Anauf, Sie sprechen und deuten Erstehen, Das Wahre, das Gute blüht auf!

Was schlecht und morsch, muß fallen, Sein lauert die rächende Nacht, Und immer, trop Allem und Allen, Das Wahre, das Gute erwacht;

#### Gin neues Marlein.

Ich will Euch ein Märlein erzählen, Wie es mir jüngst vertraut Ein Meere-kundiger Schiffer Mit heimlich stüsternbem Laut.

Es ist 'ne bumme Geschichte, Wenn auch die ganze Welt Das Meer, den Sturm und die Wogen Für sehr natürlich hält.

Die Wellen und die Wogen, Die rollen in Nacht und Wind, Die armen geplagten Seelen Bon Menschenkindern sind.

Von solchen, die verlassen Die Heimat mit leichtem Sinn, Und froh durchs Meer gezogen Zu fernen Landen hin.

Die nimmer wollten achten Den eig'nen beutschen Grund, Und nimmer wollten harren Auf eine best're Stund'.

Die Land und Leut' verlaffen, Wo boch gewurzelt ihr Herz, Und nichts mehr wollten wirlen. Zu lindern den HeimatsschmerzDie Wellen und die Wogen, Die rollen in Nacht und Wind — Die armen geplagten Seelen Bon solchen Menschen sind.

Sie kommen von fern' herüber Und wollen zum Uferrand — Doch sträubet sich das Ufer Und stößt sie vom Heimatland.

Sie ächzen, grollen und zürnen — Es ist ein trüb' Geschick — Die eig'ne süße Heimat Stoßet sie schnöd' zurück.

Die Leute sprechen gewöhnlich Bon einem Wellenschaum — Es find die weißen Laken Der Tobten, fliegend im Raum.

Im Ofien und im Norben, Da kommen fie brängend her, Wo immer ben beutschen Boben Geküßt bas heimische Meer.

Sott sei ben Armen gnäbig, Die ziehen in Nacht und Wind — Und besi're die leichten Seelen Die noch am Leben sind! —

#### D fomm'!

D komm' mit mir nach Deutschlands Gauen, Dort wollen wir ein Hüttlein bauen; Wol ich und du am grünen Rhein, Die gold'nen Berge lächeln brein, Es grüßen die Fluren, die blumigen Auen — O komm', o komm',

- D komm' mit mir nach Deutschlands Ganen!
- O komm' mit mir nach Deutschlands Gauen, Dort lebt ein Bolk, so schön zu schauen, Frei ist das Herz, kühn ist der Muth, Der Geist erstrebt, was hehr und gut, Dort kannst du dem Worte, dem Manne vertrauen — O komm', o komm',
- D komm' mit mir nach Deutschlands Gauen!
- O komm' mit mir nach Deutschlands Gauen, Ein neuer Tag beginnt sein Blauen, Uns labt das Licht, der Sonnenschein, Der freie Geist schwingt sich hinein Und einigt in Liebe uns Männer und Frauen O komm', o komm',
- D tomm' mit mir nach Deutschlands Gauen!
- D komm' mit mir nach Deutschlands Gauen, Mein süß' Geheimniß, will's dir vertrauen: Ich weiß nicht, was mir das Herz umflicht, Sobald mein Mund von Deutschland spricht, Beginnt's mir im Auge von Thränen zu thauen — O komm', o komm',
- D komm' mit mir nach Deutschland Gauen!

#### Eichen=Lob

fo der Shalk fpreden will.

Die Siche ift ber beutsche Baum, Das Zeichen muß ich loben, Es findet sich ein flärk'rer kaum So knorrig und verschroben.

Er braucht 'ne halbe Ewigkeit Um Etwas nur zu werben, Begnüget sich bie ganze Zeit Mit Sand und tauber Erben.

Es geht von seinen Zweigen fast In and'rer Richtung jeder — Doch ist die Frucht für gute Mast Und ausgezeichnet Leder!

Die Gallusäpfel hängen bran — O schlaubebachte Finte! — Drum sitt ber gute beutsche Mann So oft und tief in Tinte!

#### Cinig!

Was brängt sich mir ins Aug' die Thrän', Was will mein Herz in Wehmuth schlagen? O beutsches Reich, so herrlich und schön, Dein bent' ich aus alten, großen Tagen!

Das war ein Bolf, das war ein Land! Das war Ein Herz und Eine Hand — So einig! So einig! Das Banner glänzte hoch und hehr Wie Sonnenstrahl ob alle Lande — An Siegen reich durchzog's das Meer, Bor ihm entstohen Schmach und Schande. Und was es so groß, so herrlich gemacht, Es war, daß damals das Bolk gedacht So einig! So einig!

Du beutsches Bolt, du beutsches Land, Wie ist das dann so anders worden — Kein Banner mehr in fräst'ger Hand Und kein's an eines Schiffes Borben! O wär' meine Stimm' wie Donner so stark, Ich ries's, erschütternd dir Bein und Mark: Sei einig! Sei einig!

Sei's Fürst und seien's die Bürger all',
Sie haben nur mehr Ein Wert zu wollen —
Das Land und die Einheit, vor dem Fall',
Im Glanze sie erheben sollen!
Ob Bauer am Pflug, ob Fürst auf dem Thron,
Ein Jeder bewähr' sich als Landes Sohn —
Seid einig! Seid einig!

Das Banner vermorscht, zerrissen ganz, Erhebt's in funkelnd neuer Reinheit; Den alten Geist erwecket zum Glanz, Die auserstand'ne bentsche Einheit! O hebet bas Herz und hebet ben Sinn, Auf Eure heil'ge Sendung seht hin —

Seib einig! Seib einig!

Ift's beffer, wenn, zu Aesten zerstückt, Die Eiche in dem Haine lieget, Als wenn sie sich, voll Krast geschmückt, Ein herrlicher Stamm im Sturme wieget? Rur Einheit, Krast und Ehrlichdenken Und alle Schwerter müssen sich senken — Seid einig! Seid einig!

Seib einig bis zum letzten Hauch — Wer kann der Größe widerstehen? Und müßten wir denn sinken auch, So soll der letzte Mann vergehen! Zusammen Ein Herz, Ein Sinn und Eine Haud Und donnernd dröhnt's durch Meer und Land: Dentschland ist einig! Deutschland ist einig!

#### Soluggefang:

# Mur Ginigfeit!

Nur Einigkeit, nur Einigkeit, Das Schönste muß gelingen — Ein einig Volk in Fried und Streit, Wird Großes stets vollbringen!

Nur Einigkeit, nur Einigkeit, Und seht, es wird schon gehen — So lange unter Euch der Streit, Kann Rechtes nicht geschehen! Es biete Jeber seine Kraft, In ebler That die Hände, Dann wird das Gute bald verschafft, Dem Schlechten naht sein Ende!

Bergesse Jeder alten Zwist Und laß' das eitle Kritteln, Denn glaubt es, anders war und ist Nichts Großes zu vermitteln!

Nur Einigkeit, nur Einigkeit, Es muß und muß gelingen! Das Glück, es harret stets bereit Bei ernftlichem Bollbringen!

Ja Ihr begrüßet ihn gewiß Den ächten Sieg, den vollen, Ihr brauchet nur noch Eins und dies, Dies ist: Ihr müsset wollen!

Es ein'ge sich bas ganze Reich, Das Gute siegt — ohn' Zweisel! Und wollt Ihr nicht, so . . . Euch Doch insgesammt . . . . . .

# Inhalt.

(Die mit \* bezeichneten Lieder waren bereits in der erfien und zweiten Auflage.)

| Die fconfte Liebe                                         |      |   |    |     |      |    | 5          |
|-----------------------------------------------------------|------|---|----|-----|------|----|------------|
|                                                           |      |   |    |     |      |    | 6          |
| Germania                                                  |      |   |    |     | <br> |    | 6          |
| Sangerivo                                                 |      | • |    |     | <br> |    | 7          |
| *Das hohe Lied                                            |      |   |    |     |      |    | 10         |
| So schlag empor du Freiheitsbrand                         | ٠    |   |    |     |      |    | 12         |
| *Der Ronig im Sterben                                     |      |   |    | • . |      |    | 14         |
| *Noch Einmal                                              |      |   |    |     | <br> |    | 15         |
| Germanenzug                                               |      |   |    |     |      |    | 17         |
| *Gruß an die Beimat                                       |      |   |    |     | <br> |    | 18         |
| *Das Geifterheer                                          |      |   |    |     |      |    | 21         |
| *Bundeslied                                               |      |   |    |     | <br> |    | <b>2</b> 3 |
| *Aus der Schmiede:                                        |      |   |    | •   |      |    |            |
| I. Schmiede-Lied                                          |      |   |    |     |      |    | 24         |
| II. Der Schmied                                           |      |   |    |     |      |    | 25         |
| Rampflieder:                                              |      |   |    |     |      |    |            |
| *I. Wachruf                                               |      |   |    |     |      |    | 26         |
| *I. Wachruf                                               |      |   |    |     |      |    | 28         |
| III. Wach' auf                                            |      |   |    |     |      |    | 29         |
| III. Wach' auf                                            |      |   |    |     |      |    | 30         |
| Germanen in Rom                                           |      |   |    |     | ٠.   |    | 31         |
| D fonnt' ich bich beglüden                                |      |   |    |     |      |    | 33         |
| *Rugelguß                                                 | •    |   |    |     |      |    | 34         |
| *Ging                                                     |      |   | •  |     |      |    | 38         |
| *Das Lied von Deutschlands Tobter                         |      |   |    |     |      |    | 40         |
| Beimatland, bu Bunderblume .                              |      |   |    |     |      |    | 43         |
| *Schwestern                                               |      |   |    |     | <br> |    | 44         |
| *Der deutsche Grenadier                                   |      |   |    |     |      |    | 44         |
| Der Ganger von Nürnberg                                   |      |   |    |     |      |    | 46         |
| *Baterlandifch Weinlied                                   | -    |   |    |     |      |    | 49         |
| *Die Gilf vom Schill                                      |      |   |    |     |      |    | 51         |
| *Baterlands-Lied                                          |      | · |    |     | <br> | ١. | 52         |
| Der Lowe von Aspern                                       |      |   |    |     |      |    | 54         |
| Bas schlecht und morsch                                   |      |   |    |     |      |    | 55         |
| *Gin neues Marlein                                        |      |   |    |     |      |    | 56         |
| D fomm mit mir                                            | . 1  | • | Ϊ. |     |      |    | 58         |
| D tomm mit mir *Eichen-Lob, so der Schalk sprechen *Einig | will | · |    |     |      |    | 59         |
| *Cinia                                                    |      |   |    |     |      |    | 59         |
| *Cinig                                                    |      |   |    |     |      |    | 61         |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                   | -    | - | -  |     |      | _  |            |



# Verlag von Philipp Reclam jun. in Leipzig. Universal-Bibliothek.

Breis jebes Banbes: 20 Pfennige. Bis Februar 1879 erschienen folgenbe 1140 Banbe:

d'Abrest, Pariser Belagerung. 959. Aischhlos, Agamemnon. 1059.

— Die Eumeniben. 1097. — Die Perfer. 1008.

- Der gefeffelte Prometheus. 988.

— Die Schutstlehenben, 1038. — Die Sieben gegen Theben, 1025.

— Das Tobtenopfer, 1063.

Albini, Die gefährliche Tante. 241.
— Enblich hat er es gut gemacht. 294.

— Kunft und Natur. 262. Affert, Philipp II. 874.

Almeida-Garrett, Der Monch von

Santarem. 972—974. Alpharts Tod von Schröer. 546. Altwasser, Graf Leicester. 364. Anatreon. Deutsch von Junghans. 416. Andersen, Bilberbuch ohne Bilber. 381.

— Der Improvisator. 814—817. — Rur ein Geiger. 633—636.

- Sammtliche Märchen. 691-700.

— D. Z. 1098—1100. Angelh, Der Dachbeder. 203. — Kest ber Kanbwerker. 110.

— Felt der Handwerter. 110. — Ein Kleiner Jrrthum. 989.

— List und Phlegma. 355. — Paris in Pommern. 295.

— Reise a. gemeinschaftl. Rosten. 30. — Schlafrod und Uniform. 725.

— Von Sieben die Häßlichste. 175. — 7 Mädchen in Uniform. 226.

Apel, Junge Männer u. alte W. 467. Apulejus, Amor und Pjyche. 486. Archenholt, 7jähr. Krieg. 134—137. Aristophanes, Die Acharner. 1119. Arnim, Fürst Ganzgott 2c. 197.

— Die Verlleibungen bes franzö= fischen Hofmeisters. 128.

Augier, Die Abenteurerin. 856.
— Sine Demimonde-Heirath. 1126.

— Sine Demimonde-Heirath. 1126 — Haus Fourchambault. 1072. — Die arme Löwin. 1104.

— Der Pelitan. 622.

Babo, Otto von Wittelsbach. 117.

— Der Puls. 217. Balzac, Mercabet. 631. Bayard, Bicomte v. Létorières. 649. Beaumarcats, Barbier v. Sevilla. 600.

— Figaro's Hochzeit. 661.

Beecher Stowe, Ontel Tom's Hitte.
961—965.

Beer, Der Paria. 27.

- Struensee. 299. Beobulf. Deutsch von Wolzogen. 430.

Bergide, Gespenftergeschickten. 996. Bergide, Gespenftergeschickten. 996.

— Italienische Novellen. 786. 787. Bern, Auf schwankem Grunde. 605.

— Deutsche Lyrik. 951—955. — Meine geschiebene Frau. 1011.

— Metne geschene Fran. 1011. — Gestrüpp. 785.

Björnson, Der Brautmarsch. 950.

— Ein Fallissement. 778. — Das Fischermäbchen. 858. 859.

— Die Neuvermählten. 592.

— Synnöve Solbatten. 656.

— Zwischen ben Schlachten. 750. Blanche, Erzählungen bes Küsters zu Danberyd. 791, 792.

Blum, Der Ball zu Ellerbrunn. 601.
— Ein Herr und eine Dame. 776.

— Erziehungs=Resultate. 612.

— Ich bleibe lebig. 637. — Die Mäntel. 835.

Blumauer, Aeneis. 173. 174. Blumenhagen, Luthers King. 568.

— Hannovers Spartaner. 1002. Bögh, Humorift. Vorlefungen. I. 1062. Bohrmann-Miegen, Verlor. Shre. 857. Bowitsh, Mariensagen. 272.

— Sindibad. 342.

Boz (fiehe Dicens).

Börne, Ausgew. Stizzen. 11. 109. 182.

— Aus meinem Tagebuche. 279. Bouilly, Der Abbé de l'Epée. 1020. Brandt, Im Froschteiche. — Aus den höchsten Kreisen. 990.

Brant, Narrenschiff. 899. 900. Bremer, Die Nachbarn. 1003—1006. Brentano, Geschichte v. braven Kasperl

und dem schönen Annerl. 411.
— Godel, Hintel u. Gadeleia. 450.

Bretner, Das Räufdchen, 686. Bret Sarte, Californ. Erzählungen.

571.607.629.671.712.1069.1127. - Gabriel Conron. 771-775.

- Gefdichte einer Mine. 1039.1040.

- Die beiben Männer von Canbn=

Bar. 916. - Thankful Bloffom. 870. Bulthaupt, Corsisches Tranersp. 369. Bulwer, Belham. 1041—1045.

- Das Mädchen von Lnon, 949.

- Bompeji, 741-745. - Rienzi. 881-885.

Bunge, Der Herzog v. Kurland. 318. - Die Zigeunerin. 1085.

Biirger, Gebichte. 227-229.

Münchhausens Abenteuer. 121. Burghardt, Epische Gebichte. 160. Burne, Lieber und Ballaben, 184. Buid, Gebichte. 382. Bhr, Ladn Glofter. 391. Bhron, Cain. 779.

- Der Gefangene von Chillon. Mazeppa. 557.

- Der Gjaur. 669.

— Ritter Harold. 516, 517.

- Der Korfar. 406.

— Lara. 681.

- Manfred. 586. Calberon, Andacht zum Kreuze. 999.

- Der Argt feiner Chre. 590. — Leben ein Traum. 65.

Calmberg, Theodor Körner. 673.

- Der Sefretär. 993. Cafanova's Gefangenicaft. 687.

Cafar, Der Bürgerfrieg. 1091. 1092. — Gallische Krieg. 1013—1015.

Cervantes, Cornelia. 151.

- Don Quijote. 821-830.

— Preciofa. 555.

Chamiffo, Gebichte. 314-317.

— Peter Schlemihl. 93.

Chateanbriand, Atala. — René. — Der lette Abencerrage. 976. 977.

Chinesische Gedichte. 738. Cicero, Cato der Aeltere. 803.

- Lälius. 868.

Collin, Regulus. 329. Conscience, Der arme Ebelmann, 929. Conteffa, Das Räthfel. 572. Cooper, Der lette Mobitan. 875-877.

- Der Spion. 1016-1018.

Corneille, Der Cib. 487.

Corneille, Horatius. 705.

- Bolneuct ber Märtyrer, 577. - Roboaune. 528.

Cornelins, König und Dichter. 59. - Blaten in Benedig. 103.

- Berhängnigvolle Berrude. 126. Cornelius Nepos, 994, 995. Cosmar, Die Liebe im Echaufe. 420. Cossa, Nero. 591.

Cremer, Solländische . Novellen. 1051-1055.

Cumberland, Der Jube, 142. Danilewsti, Familienchronit. 602-603.

- Die Nonnenklöfter in Rugland. 751 - 755.

Pioniere bes Oftens, 542-545. Dante, Göttliche Komöbie, 796—800. Dandet=Ritter, Neue Liebe. 967. Delavigne, Lubwig XI. 567. Demofthenes' Rebe für bie Rrone. 914.

- Dinnthifche Reden. 1080. - Philippifche Reben. 957.

Didens, Beimchen am Herbe. 865. - Rampf bes Lebens. 960.

- Oliver Twift. 593-596. — Die Bidwidier. 981—986.

- 3mei Stäbte. 891-894.

- Die Splvester=Glocken. 806. - Der Weihnachtsabenb. 788. Drärler-Manfred, Marianne. 264.

Dumas, Rean. 794.

Dumas (Sohn), Demi-Monbe. 530. - Die Camelienbame. 245. Dupath, Frauen unter sich. 947. Eberhard, Handen u. b. Rüchlein.713.

Edardt, Sofrates. 888. Edftein, Sumoresten. 621.

- Parifer Leben. 740. 759. 780. 840. Ebba. Deutsch v. Wolzogen. 781-784. Engel, Der Philosoph. 362. 363.

— Herr Lorenz Stark. 216. Eötvöß, Der Dorfnotar. 931—935. Enripides, Die Bakdantinnen. 940.

— Aphiaenie in Tauris. 737.

— Medea. 849.

Kerrari, Die beiben Damen. 1132. Feuillet, Dalila. 618.

- Gine vornehme Che. 554.

- Montjone. 944.

- Die Untröftlichen. 305.

Kichte, Ueber ben Gelehrten. 526. 527. - Reben an die beutsche Nation.

Riedler, Frauenherzen. 360. Foscolo, Ortis' Briefe. 246. 247. Rouqué, Unbine, 491.

Freidante Bescheibenheit. 1049. 1050. Fresenius. Die Lebengretter. 433. Allau icharf macht ichartig. 515.

Ariedmann, Vertaufcht, 1037. Gabermann, C. Krüger, 1078. Gaudh, Ludwiga. 376.

- Schneibergesell. 289.

- Benetian, Novellen, 941-943. Geijer, Gebichte. 352.

Gellert, Kabeln u. Erzähl. 161. 162.

- Oben und Lieber. 512. Gerftenberg, Ugolino. 141.

Girardin, Kurcht vor ber Freude. 975. - Des Uhrmachers Sut. 509.

— Laby Tartüffe. 679.

Gifete. Die beiben Caglioftro. 408.

- Bürgermeister von Berlin. 480. Goethe, Claviao. 96.

- Egmont. 75.

- Kauft. 1. u. 2. Theil. 1. 2.

- Die Geschwifter. - Die Laune bes Berliebten. 108.

(Büh= - Göt von Berlichingen. nenausgabe). 879.

– Gög von Berlichingen. 71.

– Hermann und Dorothea. 55.

— Jphigenie auf Tauris. 83.

- Mahomet. 122.

- Die Mitschuldigen. 100.

- Reinete Fuchs. 61. - Stella. 104.

— Tancreb. 139.

- Die natürliche Tochter. 114.

- Torquato Taffo. 88. — Werthers Leiben. 67.

Goethe-Schillers Xenien. 402. 403. Gogol, Die tobten Seelen. 413. 414.

– Der Revisor. 837.

– Taras Bulba. 997. 998. Goldoni, Diener zweier Herren. 463.

Der Kächer. 674.

Die neugierigen Frauen. 620. Goldsmith, Landprediger. 286. 287. Gottschall, Rose vom Kautasus. 280. Govean. Die Walbenser. 63. Gozzi, Das laute Geheimniß. 757.

Grabbe, Gothland. 201. 202. - Don Juan und Faust. 290.

- Napoleon. 259.

— Scherd, Satire, Fronie 20119210A

Grimmelshausen. Der abenteuerliche

Simplicissimus. 761-765. Grhphius, Herr Peter Squenz. 917. Gubrun. Deutsch v. Junghans. 465. 466. Giithner, Die Bahl. 1122.

Gyulai, Der lette Berr eines alten

Ebelhofes. 579. - Ein alter Schauspieler. 250.

Baffner, Der vertaufte Schlaf. 255. Samann. Magi und Sofratifde Dentwürbiakeiten. 926.

Samm, Wilhelm, Gebichte. 441. Hartmann v. d. Aue, Der arme

Seinrich. 456. Harnenbuich, Liebende v. Teruel. 459. Hauff. Bettlerin v. Pont bes Arts. 7.

– Das Bilb bes Kaisers. 131.

— Kub Sük. 22.

- Lichtenstein. 85-87.

- Mann im Monde. 147, 148.

- Märchen. 301-303.

— Memoiren bes Satan. 242—244. — Bhantasien i. Br. Rathskeller.44.

- Othello. 200. — Ritter von Marienburg. 159.

— Die Sängerin. 179. Baug, Sinngebichte. 1136.

Bebel, Allemannische Gebichte. 24.

- Schatkästlein. 143. 144. Hebberg, Die Hochzeit zu Alfofa. 628. Segner, Die Molfenfur. 296. 297. Beigel, Freunde. 1120.

— Das ewige Licht. 915.

- Marfa. 804.

- Der Theaterteufel. 980.

— Beranda am Garbafee. 1131. Helbig, Gregor der Siebente. 1036.

- Romöbie auf ber Hochschule. 956. Berder, Der Cib. 105.

— Legenben. 1125.

Hermannsthal, Ghafelen. 371. Hert, Einquartierung. 1046.

— König René's Tochter. 190. Senfe, Baul, Zwei Gefangene. 1000.

Sildebrand, Die Familie Regge. 648. Sillern, Augen ber Liebe. 1061. Hoei-lan-fi. (Der Areibefreis.) 768. Soffmann, Doge und Dogareffe. -

Des Vetters Edfenster. 464:

— Fräulein v. Scubert: 25/12390

— Elixtre ver Leufels, 1952nikst.

— Der Hölski Buffel frien 13E.

— des Aufgandlige den nativa

Soffmann, Meifter Martin. 52. - Rater Murr. 153-156. - Der Sanbmann, 230.

- Klein Zaches. 306.

Solberg, Polit. Rannengieger. 198. Bolberlin, Gebichte. 510.

- Syperion. 559. 560. Bolth, Gebichte. 439. Somer, Blias. 251-253.

- Obnffee. 281-283. — Froschmäusekrieg. 873.

Sorax' Werte. 431. 432. Honwald, Das Bilb. 739.

— Die Heimkehr. 758. - Der Leuchtthurm. 717.

Hufeland, Makrobiotik. 481—484. Bugo, Bictor, Bernani. 1093.

- Der König amusirt sich. 729. Sumbold, Aefchylos' Agamemnon. 508. bunt, Leigh, Liebesmähr v. Rimini. Deutsch von Meerheimb. 1012.

Hutt. Das war ich. 424. James, Eugen Bidering. 1058.

Jantid, Gin Ercommunicirter. 566. - Raifer Rofef II. u. bie Schufters= tochter. 524.

Ibsen, Stüten ber Gesellschaft. 958. Jean Paul, Flegeljahre. 77—80.

— Hesperus. 321—326. — Jubelsenior. 457. 458.

- Rampaner Thal. 36. - Dr. Ragenberger. 18. 19.

Der Komet. 221—224.

Levana. 372—374.

— Quintus Figlein. 164. 165.

- Schmelzle's Reise. 193.

- Schulmeisterlein Buz. 119. — Siebenkäs. 274—277.

Jerrold, Frau Kaubels Garbinen= prebigten. 388. 389.

Iffland, Die Sageftolzen. 171.

- Die Jäger. 20.

- Der Spieler. 106.

Immermann, Alexis. 494. 495.

— Andreas Hofer. 260.

- Carneval u. Somnambille. 395.

— Epigonen. 343—347.

- Die ichelmische Gräfin. 444.

- Merlin. 599.

— Münchhaufen. 265—270.

— Der neue Pygmalion. 337.

— Triftan und Folbe. 911—913.

Roël's Rochbuch. 1073-1076. Jofai, Auf ber Flucht. 425.

- Ein Goldmenfc. 561-565. - Traurige Tage. 581-583.

- Die golbene Zeit in Sieben= bürgen. 521—523.

Jóstta, Abafi. 1134. 1135. Irving, Stizzenbuch. 1031—1034. Juline, Die zwei Tropfen Waffer. 455. Junger, Er mengt fich in Alles. 195.

- Die Entführung. 864. Jung = Stillings Lebensgeschichte. 663-667.

Rant, Rritit ber reinen Bernunft. Berausgeg.v.R.Rehrbach. 851-855.

Rritit ber prattifchen Bernunft, Berausa. v. R.Rehrbach.1111.1112. - Kritik ber Urtheilskraft. Beraus.

gegeb. v. R. Rehrbach. 1027-1030. Von b. Macht bes Gemüths. 1130.

Kästner, Sinngebichte 2c. 1035. Rellner . Seliotrop. - Ein Rüchen=

bragoner. 1113. Aleift, E. Chr. v., fammtl. Werte. 211.

Kleift, S., Die Sermannsschlacht. 348. - Käthchen von Heilbronn. 40.

- Der zerbrochene Krug. 91.

— Michael Kohlhaas. 8. - Pring vom Homburg. 178.

— Verlobung auf St. Domingo. - Der Kindling. 358.

Alinger, Raphael de Aquillas. 383. 384.

— Sturm und Drang. 248. — Die Zwillinge. 438.

Rlopftod, Meffias. 721-724. Anigge, Reise nach Braunschweig. 14.

— Ueber den Umgang mit Menschen 1138-1140.

Knort, Gebichte. 578. Rörner, Erzählungen. 204.

- Der grüne Domino. Die

Gouvernante. 220.

— Sedwig. 68.

— Leger und Schwert. 4.

— Der Nachtwächter. 185.

— Der Better aus Bremen. — Der vierjährige Posten. 172.

— Rosamunde. 191.

— Toni. 157. - Zring. 166.

Rortum, Die Jobfiabe. 398-400. Korzeniowski, Szlachta. 1128. 1124. Rofegarten, Jucunbe. 359.

- Eulisantoen, 300. | Rosegarten, Jucunoe. o (Verlag von Philipp Reclam jun. in Leipzig.)

Rotebue, Der Abbé be l'Epée. 1020.
— Der arme Poet. — Ausbruch ber Verzweiflung. 189.

— Bayard. 127.

— Blind gelaben. — Rofen bes Herrn von Malesherbes. 668.

— Deutsche Kleinstädter. 90.

— Der Freimaurer. — Der Ver= schwiegene wiber Willen. 341.

— Die respectable Gesellschaft. — Die eifersüchtige Frau. 261. — Die beiben Klingsberg. 310.

Der gerabe Weg ber beste. 146.

— Menschenhaß und Reue. 102. — Bacter Felbkümmel. 212.

— Pagenstreiche. 375.

- Posthaus in Treuenbriegen. 890.

— Der Rehbod. 23.

— Schneiber Fips. 132.

— Die Stridnabeln. 115.

— U. A. w. g. 199.

Der Bielwiffer. 585.
— Der Wirrwarr. 163.

- Der häusliche Zwift. 479.

— Die Zerstreuten. — Landhaus an der Heerstraße. 232.

Krafzewsti, Jermola. 845. 846.

— Morituri. 1086—1090. Arummader, Parabeln. 841—843. Lanbsteiner, Erwin. 766. Laube, Demimondes Heirath. 1126.

— Marmorherzen. 1096. — Mitten in der Nacht. 525.

— Eine weint, die Andre lacht. 580.

— Der Hauptmann von ber Schaar= wache. 1026.

Lavater, Worte bes Herzens. 350. Lebriin, Nummer 777. 604.

— Humoristische Studien. 646. Leisewis, Julius von Tarent. 111. Lenz, Militärische Humoresten. 710. 728. 795. 850. 897.

Lembert, Chrgeiz in ber Ruche. 547.

Lermontoff, Ein Helb unsrer Zeit.

268. 969. Lefage, Gil Blas. 531—536.

— Der hinkende Teufel. 353. 354. Lessing, Emilia Galotti. 45.

- Gebichte. 28.

- Der junge Gelehrte. 37.

- Laotoon. 271.

- Minna von Barnhelm. 10.

Lefsing, Miß Sara Sampson. 16.

— Nathan ber Weise. 3.
Lindau, Die arme Löwin. 1104.

Lindner, Geschichten und Gestalten. 861—863.

Logau, Sinngebichte. 706. Longfellow, Evangeline. 387.

— Gedichte. 328.

-- Hiawatha. 339. 340.

— Der spanische Student. 415. — Miles Standish. 540.

Lorm, Die Alten u. die Jungen. 617. — Gabriel Solmar. 732—735.

Lope de Bega, Die Sklavin ihres Geliebten. 727.

Lucian, Ausgew.Schriften.1047.1133. Macaulah, Wilton. 1095. Maffei, Merope. 351.

Mahlmann, Gebichte. 573.

— Herobes. 304.

Martowe, Doctor Faustus. 1128. De Maistre, Die Reise um mein Limmer. 640.

— Die Gefangenen im Kautasus.

— Der Ausjätige v. Aosta. 880. Malczewst, Maria. 584. Malith, Der alte Stubent. 632. Manzont, Die Berlobten. 471—476. Marbach, D., Papst und König. 608. Marbach, H., Timoleon. 860. Mart Twain, Stizzen. 1019. 1079. Marrhat, Die brei Kutter. 848.

Marr, Jacobäa von Bayern. 158. — Olympias. 231.

Mastropasqua, Martin Luther. 970. Matthisson, Gebichte. 140. Meerheimb, Leigh Hunt's Liebesmähr

von Kimini. 1012. Meilhac, Der Attaché. 440. Mels Heines "Junge Leiben". 662. Menvelssohn, Phäbon. 335. Mengs", Schönheit und Geschmack

in der Malerei. 627.

Mehern, Die Cavaliere. 492. — Das Chrenwort. 421.

— Die Malteser. 749. Mickiewicz, Ballaben. 549.

— Sonette. 76. Molbech, Ambrofius. 1071.' Molière, Georg Danbin. 550.

- Gelehrte Frauen. 118.

— Der Getzige. 838.

- Die Gezierten. 460.

Molière, Liebeszwist. 205.
— Der Misanthrop. 394.

- Plagegeister. 288.

- Schule ber Chemanner. 238.

— Die Schule ber Frauen. 588.

— Tartüffe. 74.

Moore, Zrifche Welobien. 503. Moreto, Donna Diana. 29. Morit, Götterlehre. 1081—1084. Morns, Utopia. 513. 514. Möfer, Patriot. Phantafien. 683. 684. Müller, Siegfr. v. Lindenberg. 206–209. Müllner, Die Albaneferin. 365.

— Der 29. Februar. — Die Zurückfunft aus Surinam. 407.

— Der Kaliber. 34.

- Die großen Kinber. 167.

- Die Ontelei. - Der Blig. 331.

— Die Schuld. 6.

— Die Vertrauten. 97.

— König Nngurd. 284.

— Die Zweiflerin — Der angolische Kater. 429. Murad Efendi, Selim III. 657. Murger, Aus ber komischen Oper. 426.

Musäus, Kolands Knappen. 176.
— Legenden von Hübezahl. 254.

— Stumme Liebe. 589. Muffet, Eine Caprice. 626.

— Die Launen einer Frau. 767.

— Wovon die jungen Mädchen träumen. 682.

— Zwischen Thür und Angel. 417. Mylius, Das Glasmännchen. 418.

— Gravened. 366. 367.

— Frau Dekonomierath. 257. 258. — Eürken vor Wien. 213. 214.

Nitifelt, Die Florentiner. 1057. Nobier, Das lette Bankett der Gironsbiften. 707.

— Jugenberinnerungen. 675, 676. Nohl, Mozart. 1121.

Opits, Gebichte. 361.

Ortnit. Deutsch von Pannier. 971. Offian, Fingal. 168.

Ovid, Berwanblungen. 356. 357. Paludan-Müller, Liebe am Hofe. 327. Pauli, Schimpf und Ernft. 945. 946. Pellico, Francesca von Rimini. 380.

— Meine Gefängniffe. 409. 410. Beftalozzi, Wie Gertrud ihre Kinber

lehrt. 991. 992.

Pestalozzi, Lienhard und Gertrub. 434—437.

Betöfi, Der Strick bes Henkers. 777. Betrarca, Sonette. 886. 887. Pfeffel, Poetische Werke. 807—810. Platen, Die Abassiben. 478.

— Die verhängnißvolle Gabel. 118.

- Gebichte. 291. 292.

— Schatz bes Rhampsinit. 183. Platon, Apologie und Axiton. 895.

— Gastmahl. 927. — Bhädon. 979.

Ponsard, Lucretia. 558.

Kope, Der Lockenraub. — Epistel an eine Dame. 529. Brevost, Manon Lescaut. 937. 938.

Pufendorf, Die Verfassung des deutschen Reiches. 966.

Buschtin, Onegin. 427. 428.
— Gefangene im Kaukasus. 386.

Racine, Anbromache. 1137.

— Athalia. 385. — Bajazet. 839.

- Esther. 789. Raimund, Alpenkönig. 180.

— Der Barometermacher. 805.

— Bauer als Millionär. 120.

— Diamant bes Geisterkönigs. 330. — Der Berschwenber. 49.

Randolf, Buch III. Kapitel I. 939.
— Er muß auf's Land. 349.

— Feuer in ber Mädchenschule. 898. — Ich esse bei meiner Mutter. 847.

— Wenn Frauen weinen. 249.

— Man sucht einen Erzieher. 655. — Die Memoiren bes Teufel**s.** 930.

- Eine Partie Piquet. 319.

— Dr. Robin. 278.

— Sand in die Augen! 987.

— Ein bengalischer Tiger. 298. Rauf, Das Birten : Graflein.

Mucerl, ber Taubennarr. 1077. Rauscher, In ber Hängematte. 470. Reclam, Gesundheits-Schlüssel. 1001. Riehl, Die 14 Nothhelser. 500.

— Burg Neibed. 811.

De la Rochesoucauld, Maximen. 678. Kollet, Erzählende Dichtungen. 412. Kosengarten. Disch. v. Junghand. 760. Kouffeau, Emil. 901—908. Kudolf, Vater auf Kündigung. 501. Kumodr, Per leste Savello. 598.

Runeberg, Könige auf Salamis, 688.

Rüben, Muhamed. 48. - Jacob Molan. 133. Rzewusti, Soplita. 701-704. Saint = Evremond. Die Gelehrten= Republik. 256.

St. Pierre, Paul und Virginie. 309. Salis, Gebichte. 368.

Sallet, Gebichte. 551—553.

- Contraste u. Paradoren. 574-576. - Laien=Evangelium. 497-499. Salluft, Jugurthinische Krieg. 948. — Verschwörung Catilina's. 889. Saud, Georges, Indiana. 1022-1024.

- Victorine's Hochzeit. 1101. Sandeau, Fraulein v. Seiglière. 660. Sarbon, Der lette Brief. 606.

- Die Familie Benoiton. 689. - Die guten Freunde. 708.

- Die alten Junggefellen. 936.

- Unfere guten Landleute. 1007. Shall, Trau, fcau, wem. 177. Schaufert, Schach bem Ronig. 401. Schent, Belifar. 405.

Schenkendorf, Gebichte. 377-379. Schiller, Braut von Meffina. 60.

- Don Carlos. 38. - Fiesco. 51.

— Der Geifterseher. 70. — Jungfrau von Orleans. 47.

- Rabale und Liebe. 33.

- Macbeth. 149.

— Maria Stuart. 64.

- Der Neffe als Ontel. 84.

- Der Parafit. 99. - Phädra. 54.

- Die Räuber. 15.

- Räuber. (Bühnenausgabe.) 878.

- Turanbot. 92. - Wilhelm Tell. 12.

— Wallenftein, 1. u. 2. Theil. 41. 42.

Schlegel, Lucinde. 320. Schleiermacher, Monologen. 502.

- Die Weihnachtsfeier. 587. v. Schmid, Die 3'mibermurz'n. 1021. Schopenhauer, Die Tante. 233-236. Schröber, M., DerLügner u.fein Sohn.

Ein in Gebanten fteben geblie= bener Regenschirm. 802.

Schröber, 20., Leeber un Dontjes. 928. - Sprudwörber=Schat. 493.

Studenten und Lütower. 541. Schröder, 29. u. A., Humoresten. 451.

488, 611, 790,

Schröder, Der Ring. 285. Schubert, Der Bauernfrieg. 237.

- Der Sieg bes Lichtes. 647. Schüding, Die drei Freier. 548. - Mündel des Papftes. 1116.

Schulze. Die bezauberte Rose. 239. Schufter, Berpetna. 731.

Shiik. Syftematifc. 313. - Wilhelm der Eroberer. 336.

Scott, Der herr ber Infeln. 116. - Juanhoe. 831-834.

— Jungfrau vom See. 866. 867. Renilworth, 921—924.

- Quentin Durmard. 1106-1110. Scribe, Adrienne Lecouvreur. 485.

— Der Damenkrieg. 537. — Der Diplomat. 597.

— Keenhände, 639.

— March. d. Königin v. Navarra. 419. — Mein Stern. 1056.

- Minister u. Seibenhändler. 1048. - Das Glas Waffer. 145.

- Der Weg burch's Fenster. 477. Seffa, Unfer Bertehr. 129. Senme, Mein Leben. 1060.

 — Spaziergang. 186—188. Shafspere, Antonius u. Cleopatra. 39.

— Julius Cafar. 9. - Coriolan. 69.

- Cymbeline. 225.

— Die Ebeln v. Berona. 66. Eduard ber Dritte. 685.

- Enbe gut, Alles gut. 896.

- Samlet. 31.

- Beinrich IV. 2 Theile. 81, 82. — Heinrich V. 89.

- Heinrich VI. 3 Theile. 56-58.

- Beinrich VIII. 94. — König Johann. 138.

— Der Kaufmann von Venebig. 35.

— Romödie ber Frrungen. 273.

- König Lear. 13. — Macbeth. 17.

— Maß für Maß. 196.

— Othello. 21.

— Pericles. 170. — Romeo und Julie. 5.

— König Richard II. 43.

— König Richard III. 62.

- Bofe Sieben. 26.

- Commernachtstraum. 73. - Der Sturm. 46.

— Timon von Athen. 308.

Shafspere, Titus Andronicus. 869. - Troilus und Cressiba. 818.

- Berlorne Liebed Milh'. 756.

— Biel Lärm um Nichts. 98.

— Was Ihr wollt. 53. - Wie es euch gefällt. 469.

- Bintermährchen. 152. - Die luftigen Weiber. 50.

Shellen, Reenkönigin. 1114. Sheridan, Die Läfterschule. 449. - Die Nebenbuhler. 680.

Siemiensti, Erzählungen. 918. 919. Silberftein, Trug-Rachtigal. 263. Siraudin, Vier Uhr Morgens. 504. Sophofles, Aias. 677.

— Antigone. 659.

- Cleftra. 711. - König Dedipus. 630.

— Debipus in Kolonos. 641. — Philoktetes. 709.

— Tracinierinnen. 670.

Souvestre, Der Fabrikant. 978. - Gin Philosoph in ber Dachftube. 769. 770.

Staël, Cocinna ober Stalien. 1064-1068.

Stagneline, Blenda. 623-625. Steigenteich, Reichen ber Che. 215. Stern, Auf frember Erbe. 1129. Sterne, Empfindfame Reife. 169. Strachwit, Gebichte. 1009. 1010. Stratofd, Wer hat gewonnen? 920.

Strider. Der, Pfaffe Ameis. 658. Strodtmann, Gebichte. 1102. 1103. Swift, Gulliver's Reisen. 651-654.

Tacitus, Leben des Agricola. 836. - Germania. 726.

Tannenhofer, Fraukaffeefieberin. 489. - Sonnenaufgang. 793.

- D. erfte Weihnachtsgeschenk. 1094. Taffo, Befreites Jerufalem. 445-448. Tegnér, Die Abenbmahlskinder. 538.

- Axel. 747.

- Frithjofs-Sage. 422. 423. Tennhson, Enoch Arben. 490. Theophraft, Charakterbilder. 619.

Tiedge, Urania. 390. Töpffer, Die Bibliothek meines

Onfels. 505. 506. Toepfer, Bube und Dame. 181.

- Der beste Ton. 844.

— Die Einfalt vom Lanbe. 838. - Rofenmuller und Kinke. 813. Ticabuschnigg, Nach ber Connenmenbe. 812. Turgenjeff, Gine Ungludliche. 468.

- Frühlingswogen. 871, 872.

- Ein König Lear ber Steppe. 801. — Punin und Baburin. 672.

— Bater und Sohne. 718-720.

Ufteri, De Bifari. 609. 610. B. d. Belde, Liebhabertheater. 112. - Die Lichtensteiner. 1115.

— Arwed Gyllenstierna. 218. 219. Birgile Meneis. Bon Bog. 461. 462.

- Ländl. Gebichte. Bon Bog. 638. Boltaire, Henriabe. 507.

- Geschichte Karls XII. 714-716. — Zaire. 519.

Bog, Luife. 72.

Waldmüller, Brunhilb. 511.

- Walpra. 496.

Walther v. b. Bogelweibe, Cammil. Gebichte. 819. 820.

Wall, Amathonte. 454.

- Die beiben Billets. 123. Wehl, Alter schützt vor Thorheit nicht. 1105.

Weilen, Der neue Achilles. 396.

- Graf Horn. 311.

– Heinrich von der Aue. 570. Weisflog, Das große Loos. 312. Werner, Der 24. Februar. 107.

- Martin Luther. 210.

Wichert, Biegen ober brechen. 520. — Die Fabrit zu Nieberbronn. 569.

— Die gnäbige Frau v. Paret. 1070.

— Die Krau für die Welt. 736. — Kür tobt erklärt. 1117.

— An ber Majorsede. 690.

- Der Narr bes Glücks. 746. — Die Realisten. 539.

- Gin Schritt vom Bege. 730. - Die Stimme ber Natur. 925.

— Als Verlobte empfehlen fich 650.

Widebe, Amerikan. Novelletten. 909. Wieland, Abberiten. 332-334.

- Musarion. 95.

— Oberon. 124. 125.

— Der goldne Spiegel. 613—616. Wolff, Der Kammerbiener. 240.

- Preciosa. 130. Zacharia, Der Renommist. 307. Zalesti, Die heilige Familie. 1118. Barate, Guzmann ber Treue. 556.

Riegler, Parteiwuth. 150. Richoffe, Mamontabe. 442. 443. — Der Blondin von Namur. 910. 3schotte, Der tobte Gast. 370.
— Jonathan Frod. 518.
— Die Neujahrsnacht. 404.

# Miniafurausgaben in eleganten Ganzleinenbanden.

| \$ <b>5</b>                   | Pf.                                |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Aischylos, Sämmtl. Dra=       | Byron, Der Korfar 60               |
| andersen, Bilderbuch ohne     | —, Manfred 60                      |
| Andersen, Bilberbuch ohne     | Calderon, Leben ein Traum 60       |
| Bilber 60                     | Cervantes, Don Quijote 250         |
| —, Der Improvisator . 120     | Chamisso, Gedichte 120             |
| - Nur ein Geiger 120          | —, Beter Schlemihl 60              |
| —. Sämmtliche Märchen 250     | Chateaubriand, Atala. —            |
| _, D. 3 100                   | René. — Abencerrage . 80           |
| Archenholk, Geschichte bes    | Cooper, Der letzte Mohikan 100     |
| 7jährigen Kriegs 1 20         | —, Der Spion 100                   |
| Beecher Stowe, Ontel Tom's    | Cremer, Holland. Novellen 150      |
| Hitte 150                     | Dante, Göttl. Komödie . 150        |
| Béranger's Lieber 80          | Dickens, Beimchen am Berbe 60      |
| Bern, Deutsche Lyrik 150      | —. Der Kampf bes Lehens 60         |
| —, — Mit Golbschn. 200        | -, Bidwidier. 2 Leinenbbe. 200     |
| Blumauer, Aeneis 80           | — Ditter Lwiff 120                 |
| Borne, Ausgew. Stiggen 100    | —, Zwei Städte 120                 |
| Brant, Marrenichiff 80        | —, Die Sylvester=Glocken 60        |
| Bremer, Die Nachbarn 120      | —, Der Weihnachtsabend 60          |
| Bret harte, Californische Er= | Eberhard, Hanchen und die          |
| zählungen 120                 | Küchlein 60                        |
| -, Geschichte einer Mine 80   | Edda. Deutsch v. Wolzogen 120      |
|                               | Eötvös, Der Dorfnotar . 150        |
| —, Thankful Blossom 60        | Fichte, Reden an die deutsche      |
| Bulmer, Belham 150            | Nation 80                          |
| =, Pompeji 1 50               | Fougué, Undine 60                  |
| —, Rienzi 150                 | Freidanks Bescheibenheit . 80      |
| Bürger, Gebichte 100          | Candy, Schneidergesell 60          |
| —, Münchhausen 60             | —, Benetianische Novellen 100      |
| Burns' Lieder und Balladen 60 | Geijer, Gedichte 60                |
| Busch, Gedichte 60            | Gellert, Fabeln und Er=            |
| Bnron, Der Gefangene von      | zählungen 80                       |
| Chillon. — Mazeppa . 60       | —, Den und Lieder 60               |
| Der Gjaur 60                  | Coethe, Faust. 2 Thie. in 1 25. 80 |
| —, Ritter Harolb 80           | -, — Mit Golbschn. 100             |
| (Verlag von Philipp R         |                                    |
| ASA SUPERIN                   |                                    |

| · ·                                                  |                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>%f.</b>                                           | Pf.                                           |
| Goethe, Gedichte. Golbichn. 120                      | Jean Paul, Dr. Ratenberger 80                 |
| -, Hermann u. Dorothea 60                            | -, Hesperus. 2 Leinenbbe. 200                 |
| -, Dramat. Meisterwerke.                             | —, Der Komet 120                              |
| (Gös v. Berlichingen. Egmont.                        | Oakana 100                                    |
| Jphigenie auf Tauris. Tor=                           | -, revalia 100                                |
| quato Taffo) 100                                     | —, Levana 100<br>—, Quintus Fixlein 80        |
| Oriner Carre                                         | —, Siebenfäß 120                              |
| -, Reinefe Fuchs 60                                  | Zerrold, Fran Kandels Gar=                    |
| —, Werthers Leiden 60                                | dinenpredigten 80                             |
| Goethe-Schillers Xenien 80                           | Immermann, Epigonen . 150                     |
| Goldsmith, Der Landprediger                          | - Tulifäntchen 60                             |
| von Wakefielb80                                      | —, Tulifäntchen 60.<br>—, Milnohausen 200     |
| Gottschall, Rose v. Rankafus 60                      | -, willingguigett 200                         |
| Grimmelshausen, Deraben=                             | —, Tristan und Isolbe 1.00                    |
| tenerliche Simplicissimus 150                        | Joël's Kochbuch 120                           |
| Constant Sons Constant SO                            | Iókai, Ein Goldmensch 150                     |
| Gudrun. Disch. v. Junghans 80                        | Irving, Stizzenbuch 120                       |
| hamm, Wilhelm, Gedichte . 60                         | Jung-Stillings Lebensge= !                    |
| hamm, Wilhelm, Gebichte . 60 hauff, Die Bettlerin 60 | schichte 150                                  |
| —, Lichtenstein 100                                  | Kant, Kritifd. Urtheilsfraft 1 20             |
| —, Mann im Monde 80                                  | —, Kritik d. prakt. Vernunft 80               |
| —, Memoiren d. Satan 100                             |                                               |
| -, Märchen 100                                       | -, Aritif b. reinen Vernunft 1 50             |
| -, whiteful 100                                      | —, Macht bes Gemüths. 60                      |
| -, Phantasien im Bremer                              | kleist, E. Chr. v., Werke. 60                 |
| Rathsteller 60                                       | Klopstock, Messias 120                        |
| hebel, Mem. Gedichte 60                              | Knigge, leber ben Umgang                      |
| -, Schatzfästlein 80                                 | mit Menschen 100                              |
| fierder, Der Cib 60                                  | Körner, Leper und Schwert 60                  |
| hermannsthal, Ghaselen 60                            | Kortum, Die Jobfiade 100                      |
|                                                      | Kosegarten, Jucunde 60                        |
| herk, René's Tochter 60                              |                                               |
| hense, Paul, Zwei Gefangene 60                       | Krummacher, Parabeln 1.00                     |
| hoffmann, Kater Murr . 120                           | Lavater, Worte bes Herzens 60                 |
| -, Elixire des Teufels 100                           | Lessing, Dram. Meisterwerte:                  |
| -, Klein Zaches 60                                   | (Nathan ber Beife. Emilia Ga=                 |
| hölderlin, Gebichte 60                               | lotti. Minna von Barnheim) 80                 |
| höltn, Gedichte 60                                   | - Laptoon 60                                  |
| homers Werke. Bon Bog 150                            | —, Laokoon 60<br>Longfellow, Evangeline 60    |
| Hora; Werke. Bon Boß 80                              | - Mobidito                                    |
| Antaland Matualiatit 100                             | —, Gedickte 60<br>—, Hiawatha 80              |
| Anfeland, Makrobiotik 120                            | -, Simputpu                                   |
| hunt, Leigh, Liebesmähr v.                           | —, Miles Standish 60<br>Mahlmann, Gedichte 60 |
| Rimini. Difc. v. Meerheimb 60                        | Mahlmann, Gedichte 60                         |
| Jean Paul, Flegeljahre . 120                         | Manzoni, Die Verlobten 200                    |
| -, Jubelsenior 80                                    | Matthisson, Gedichte 60                       |
| (Verlag von Philipp Re                               | E -                                           |
|                                                      | - U' - I'.                                    |

| Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pf.                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Meerheimb, Leigh Sunt's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schleiermacher, Monologen 60    |
| Liebesmähr von Rimini 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -, Die Weihnachtsfeier . 60     |
| Mendelssohn, Phadon 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Scott, Ivanhoe 120              |
| Mickiewicz, Ballaben 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -, Jungfrau vom Gee . 80        |
| Moore, Frische Melodien . 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —, Kenilworth 120               |
| Moreto, Donna Diana 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -, Quentin Durward . 150        |
| Moreto, Donna Diana 60<br>Morik, Götterlehre 1 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Senme, Spaziergang 100          |
| Möser, Patriot. Phantasien 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Shellen, Feenkönigin 60         |
| Müllner, Dramat. Werke 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Silberstein, Trutz=Nachtigal 60 |
| Nibelungenlied 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sophokles, jämmtl. Dramen 150   |
| Ovid, Berwandlungen 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staël, Corinna ob. Italien 150  |
| Pauli, Schimpf und Ernst 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sterne, Empfindsame Reise 60    |
| pestalozzi, Wie Gertrud ihre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Strodtmann, Gedichte. Söcht     |
| Rinder lehrt 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eleg. mit Golbschnitt geb 120   |
| —, Lienhard u. Gertrud 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Strachwik, Gedichte 80          |
| Petrarca, Sonette 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Swift, Gulliver's Reisen 120    |
| Pfeffel, Poetische Werke . 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tasso, Befreites Jerusalem 120  |
| Platen, Gedichte 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tegnér, Abendmahlskinder 60     |
| Duschkin, Dnegin 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —, Arel 60                      |
| -, Gefangeneim Raukasus 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —, Frithjof8=Sage 80            |
| Reclam, Gefundheitsschlüffel 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tennyson, Enoch Arden. 60       |
| Riehl, Die 14 Nothhelfer. 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ciedge, Urania 60               |
| -, Burg Neibect 60 Rouffeau, Emil 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cicabuschnigg, Rach ber         |
| Rousseau, Emil 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sonnenwende 60                  |
| St. Pierre, Paul u. Virginie 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Usteri, De Vifari 80            |
| Salis, Gedichte 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Virgils Aeneis. Von Voß . 80    |
| Sallet, Laien-Evangelium 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —, Ländliche Gedichte 60        |
| -, Gedichte 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Voß, Luise 60                   |
| Schenkendorf, Gedichte 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Walther von der Vogelweide,     |
| Schiller, Don Carlos 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sämmtliche Gedichte 80          |
| -, Jungfrau v. Orleans 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Waldmüller, Walpra 60           |
| —, Gedichte. Halbleinwbb 60<br>—, mit Golbschn. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wichert, Die gnäbige Frau       |
| m Elizable CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | v. Paret. Mit Golbschn. 200     |
| — Mit Golbsch. 100<br>— Maria Stuart 60<br>— Tell 60<br>— Ballenstein 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wieland, Abberiten 100          |
| marriage on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —, Dheron 80                    |
| Schules Die Karankante Wals CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Baleski, Die heilige Familie 60 |
| Ichnize, Die bezauberte Rose 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ischokke, Mamontabe 80          |
| The state of the s | ·                               |

Borne's gesammelte Schriften. 3 Bande. Geheftet 4 M. 50 Bf. - In 3 eleganten Leinenbanden 6 M.

Bnron's sammtliche Werke. Frei überfett von Adolf Senbert. 3 Banbe. Gebeftet 4 M. 50 Bf. - In 3 eleganten Leinenbanben 6 M.

Goethe's fammtliche Werke in 45 Banden. Geheftet 11 M. - In 10 eleganten Leinenbanden 18 M.

> Goethe's Werke. Auswahl. 16 Banbe in 4 eleganten Leinenbanden 6 D.

Grabbe's sämmtliche Werke.

Serausgegeben von Audolf Gottscaft. 2 Baube. Geheftet 3 M. - In 2 eleg. Leinenbanben 4 M. 20 Pf.

hauff's sämmtliche Werke. 2 Bänbe. Geheftet 2 M. 25 pf. - In 2 eleg. Ganzleinenbänden 3 M. 50 pf.

Körner's sämmtliche Werke. Geheftet 1 M. - In elegantem Leinenband 1 M. 50 Bf.

Lessing's Werke in 6 Banden. Geheftet 3 M. - In 2 eleganten Gangleinenbanden 4 M. 20 Bf.

Ressina's poetische und dramatische Werke. Geheftet 1 M. - In elegantem Leinenband 1 M. 50 Bf.

Mignet, Geschichte der französ. Revolution 1789—1814. Deutsch von Dr. Fr. Köhler. Mit 16 Junftrationen. Elegant in Leinen mit Goldtifel gebunden 2 M.

Milton's poetische Werke. Deutsch von Adolf Böttger.

Geheftet 1 M. 50 Bf. - In elegantem rothen Leinenband 2 M. 25 Bf.

Molière's sämmtliche Werke.

Serausgegeben von E. Schröder. 2 Bande. Geheftet 3 M. — In 2 eleganten Leinenbanden 4 M. 20 Pf.

Schiller's fämmtliche Werke in 12 Bänden. Geheftet 3 M. — In 3 Salbleinenbänden 4 M. 50 Bf. — In 4 eleg. Ganz-leinenbänden 5 M. 40 Bf. — In 4 eleganten Halbfranzbänden 6 M:

Shakspere's sämmtliche dramatische Werke. Dentsch von Schlegel, Benda und boß. 3 Banbe. Geheftet 4 M. 50 Bf. - In 3 eleganten Leinenbanden 6 M.